#### Clegraphilde Depefcen. (Geitefert von ber "Uniteb Breg".)

Die Tagespolitif.

Canton, D., 26. Oft. Der republi= fanische Prafibentschaftstanbibat ein= pfing heute u. A. eine große Delegation Gifenbahnleute aus Meabville, Ba. Später erichienen Delegationen aus Indiana und New York.

Die hiesigen Republikaner ireffen Mortehrungen für eine große Dicf= senversammlung im Tabernatel am Abend por ber Bahl, wobei McRinley

ber Hauptredner fein foll. Jacksonville, Ju., 26. Okt. Unter großem Zudrang sprach ber Präsident= schaftstandibat Bryan hier (wo er fei= nerzeit studirt hatte) bor ben Studen= ten bes "Illinois State College" und tann por einer allgemeinen Bolfsber= sammlung.—Nachdem er noch an ver= fchiebenen Minoifer Orten Unfprachen gehalten, trifft er am Dienftag Rach= mittag in Chicago ein.

(Weitere politische Nachrichten fiebe auch unter "Telegraphische Rotizen" auf ber Innenfeite.)

#### Das jüngfte Bahnunglud.

St. Louis, 26. Oft. Es fcheint, bag bei bem Bufammenftog zweier Berfonenguge auf ber San Louis & San Francisco-Bahn (fiehe die Notiz auf ber Innenfeite) einge Personen mehr umgefommen find, als anfänglich ge= melbet. Die genaue Zahl läßt fich noch nicht geben. Uebrigens scheinen bie 30 Berletten fammtlich mit bem Leben babongutommen. Es heißt, ber Schaff= ner und der Lokomotivführer des Aus= flügler=Zuges bas Unglud berschulbet hatten; man hofft, bei ber Untersuchung barüber Rlarheit zu erhalten.

#### Brennender Dampfer.

New York, 26. Dtt. Der britische Dampfer "Worslen Sall" ift mit bren= nendem Baumwoll-Kargo hier eingelaufen. Das Schiff war am 16. Oft. von New Orleans nach habre abge= fahren und konnte wegen des Feuers bie Fahrt nicht fortsetzen. Es scheint, baß ber Dampfer vollständig ausge= raumt werben muß, um nicht ebenfalls zerstört oder unbrauchbar gemacht zu

Bittsburg, 26. Oft. In einer Bulberfabrit unmeit Sufton, 12 Meilen voit bier am Allegheny-Fluß, explobirte eine große Quantität Dynamit. Minbeftens zwei Arbeiter follen in Stude geriffen und eine Ungahl ande= rer schlimm berlett fein.

#### Befannter Deutider geftorben.

St. Louis, 26. Oft. Achtb. Charles Sped. Binnenfteuer=Rollettor für bie= fen Diftritt, ift am Conntag im Alter bon 69 Nahren an ber Grippe gestor= Sped mar Direttor ber Gefell= schaft, welche ben "Anzeiger des We= herausgibt, und war früher porfigender Richter bes County-Ge= richts.

#### Dampfernachrichten.

New York: Furnessia von Glasgow; Manitoba bon London: La Bretgane bon habre; Edam bon Amfterbam. Philadelphia: Belgenland von Li-

Bofton: Pabonia bon Liberpool. Bremen: Bonn bon New Yort.

Philabelphia: Pennland nach Liperbool. Habre: La Bourgogne nach New

Queenstown: Campania, von Liber= pool nach New York. Cherhourg: Aller, von Bremen nach New York.

#### Musland.

Deutscher Kabelbrief. Sigenbericht ber "Uniteb Breit",)

Deutschland und Die ameritanifde Politit. Berlin, 26. Ott. Mit bem lebhafteften Intereffe verfolgt man bier und in gang Deutschland, wie auch in De= fterreich, ben Berlauf ber ameritanis bom finangiellen, als bon irgend einem anberen Gefichtspuntt. Alle größeren Reitungen wibmen biefem Bablfampfe viele Spalten, sowohl in Form von Spezialforrespondenzen wie von Leit= artiteln. Je nach ihrer fonstigen Par= teistellung äußern fich natürlich biefe Blatter mehr zugunffen McRinlens -refp. ber biesmat hinter ihm stehenben finangpolitifchen Bringipien - ober mehr zugunffen Brhans. Reines ber beutschen Blatter faßt aber bie Sach= age, gleichviel welches bas Resultat ein sollte, so tragisch auf, wie es viele britische Blatter toun, welche auf Die Deglichfeit eines neuen ameritanischen

Bürgertrieges Ginmeifen. Die hobe Politit Die Bismard'ichen Blätter bringen in ihren Auslaffungen über bie Berheirathung bes italienischen Rron= pringen mit ber Pringeffin Belene bon Montenegro biefes Greigniß mit einer englischen Intrigue in Berbindung, welche ben 3med habe, Deutschland zu Moliren und. ben thatfachlichen Rudtritt Staliens aus bem Dreibund gu

Maximilian harben schreibt in feiner Zeitschrift "Die Zutunft", ber Dreibund habe jest nur noch außerfich ben Anschein eines Bunbes, und Deutschland tonne nicht auf seine Berbundeten gablen, ba es gang gut miffe, | land totettirt.

baß Rugland jeberzeit ben Plan eines rachedurstigen Feindes (Franfreich) gutheißen tonnte. Des Weiteren führt "Die Bufunft" bie ietige außer= politische Lage Deutschlands auf Die Politit bes Raifers und feines frühe= ren Reichstanglers Caprivi zurud, welche das Ergebniß ber Bismard'= fchen Politit gerrüttet hatten in ihrem

Berfuch, Rugland zu verföhnen.

Das "Berliner Tageblatt" äußert fich abfällig über bie (an anberer Stelle fcon ermahnten) Erflarungen Bis= mards in feinen "Samburger Rach= richten" über bas Einverständniß zwi= schen Rugland und Frankreich und be= schuldigt ben Er=Rangler, seinen Gin= fluß benutt zu haben, um die Regie= rung bes Raifers por ber Welt blogzustellen. Das Blatt gibt zu ber= ftehen, daß die Zeit gefommen fei, ba es gebieterisch nothwendig fei, daß ben fo gang und gabe geworbe= nen Enthüllungen und Rritifen, welche den wahren Interessen Deutschlands zuwiderliefen, Ginhalt gethan werde.

Die Militar: Mohheiten.

Noch immer bilbet bie Ermorbung bes handwerters Siebmann in Rarlsruhe, Baben, burch ben Leutnant v. Brufewit und bie Berurtheilung bes Mörbers zu nur 4 Jahren Festungs= haft und Entlaffung aus ber Urmee bas allgemeine Tagesgespräch, und bie Entrüstung bierüber ift fo groß, bag fie zu bauernben Folgen führen fonnte. Derartige Fälle, wenn fie auch nicht immer einen fo fchredlichen Ausgana nehmen, tommen nachgerabe wieder be= benklich zahlreich vor. Die kaiserliche Uniform scheint vielen ber Offiziere geradezu benRopf zu verdrehen und fie glauben zu machen, daß fie fich in ber außerdienftlichen Welt, und auch im Dienst gegen Untergebene alles Mög= Befonders liche erlauben bürften. emporend war auch ber Rarl Bauer'= sche Fall (schon unter "Telegraphische Notigen" erwähnt.) 2113 Bauer ben zweiten, "erfolgreichen" Schuß auf fich abgefeuert hatte, lag er noch mehrere Stunden lang fterbend auf bem Boben, ohne daß fich Jemand um ihn fümmerte, und ftarb schlieflich an Blutverluft. Man hofft, bag bie Wieberaufnahme bes Berfahrens gegen bie Schulbigen zu einem, für bas öffent= liche Gemiffen befriedigenberen Ergebniß führen werbe, als bie erfte Unterfuchung feitens bes Militärgerichtes gu Reutlingen.

Um 9. Robember tritt ber beutsche Reichstag wieder zusammen. Die Regierung wird bemfelben u. A. eine Einwanderungs = Vorlage unterbrei= ten, welche bie, in früheren Entwürfen borgefehenen Beschräntungen ber Musmanberung nach anderen Erbtheilen, ils den deutschen Rolonien, mäkiat.

Der neuen "Zuder-Ring" werben, wie man hört, 400 beutsche Zuderfa= brifanten angehören. Die "Freisinnige Beitung" fagt, biefer Ring bezwede lebialich eine ichnobe Ausplünderung ber Ronfumenten und Die Begründung eines erdrückenden Monopols, und ein folder Plan muffe unter allen Umftaben unterbrudt werben.

Raifer Wilhelm wird fich morgen nach Meppen begeben, um ber Brobe mit einer neuen Schnellfeuer=Ranone beiguwohnen. Die Probe wird unter ftrengftem Musichluß ber Deffentlich= feit borgenommen werden.

Es find im gangen beutschen Reich Gebete angeordnet worben für bie glückliche Entbindung der Pringeffin Frene von Seffen, der Gattin bes Pringen Beinrich (Brubers bes Raifers), welche nächstbem erwartet wirb.

Professor Eggeling, ber berühmte thieraratliche Sachverständige, welcher fich bor einiger Zeit nach ben Ber. Staaten begab, mit bem Auftrag, bie Renn=Stute "Bethel" gu untersuchen (melche befanntlich bon bem beutsch= ländischen Sportsmann RobertAneebs unter bem falschen Ramen "Nellie Rneebs" auf die beutschen Renn= plage gebracht worben fein foute), ift gurudgetehrt und hat bereits Zentral = Kriminalhof feinen Bericht erftattet. Diefer Bericht wird gur Folge haben, bag bas Berfahren ge= gen Aneebs wieber neu aufgenommen wird, und beffen Freunde hoffen bies= mal auf Freisprechung. Der Gefund= beitszuftand bon Rneebs im Gefangniß ift fein guter.

#### Mag Albarn beffer.

Berlin, 26. Oft. Der berühmte Dern-Tenorift Mag Albary, welcher fich bekanntlich zwei gefährlichen Darm= Operationen unterziehen mußte, befin= bet fich noch in ber Klinit zu Jena; in= beg hat fein Zuftand fich bebeutend ge-

#### beffert. Wieder ein ", Amerifaner."

Berlin, 26. Oft. Berr b. Rugfomsti, ber Direttor ber Berliner Berfehrsan= ftalten, ift nach Unterschlagung bon 125,000 Mart nach Amerita burchae= brannt. Diefes Gelb beftanb groß= tentheils in Rautionen, welche von ben armen Angeftellten ber Gefellichaft ge-

#### In Paris tonfiszirt.

Berlin, 26. Ott. Gine Rummer ber "Berliner Luftigen Blätter" murben in Paris beschlagnaomt, weil fie, unter Unfpielung auf ben Baren-Befuch in Baris, eine Franfreich perfonifigirende weibliche Berfon zeigt, wie fie, betrunfen auf einem Diban liegend, mit Ruß-

#### Rriegsführung mit Schimpf. wörtern.

Berlin, 26. Dit. Die "Samburger Nachrichten", bekanntlich das Leibb= blatt bes Fürften Bismard, hatten im Unschluß an die Mittheilung, daß ber ehemalige Schiffstoch Schwart auf bem fogiabemofratischen Barteitage bie Mannschaft bes in dinefischen Gemäffern untergegangenen beutschen Ranonenbootes "Iltis" infultirt habe, bieBemertung gefnüpft, bag berMann eine Buchtigung verdiene, welche mit ber Feber zu vollstreden nicht möglich

Darauf antwortet bas fogialbemo= fratische Zentralorgan "Borwärts" in folgender Beife: "Der penfionirte Reichsrüpel hat einen Rudfall betom= men; und diefer brutale Rowdy ift 28 Jahre lang bas Saupt ber Regierung

gemefen!" Durch bie gefammte übrige Preffe geht ein "Bfui!" Es follen auch wenig icone Ausbrücke auf ber anbern Seite "Ballonmüten=Ton", "Gaffen= bube", "Feigling!"

#### Der neue Rolonialdireftor.

Berlin, 26. Oft. Der neue Direftor der Rolonial=Abtheilung des Reichs= amts bes Meußeren, Dr. Frhr. bon Richthofen, bisher einer ber auswar= tigen Rommiffare ber egyptischen Raffe ber Staats=Schulb, ift feierlich in fein Umt eingeführt worben. Der Staats= fetretar bes Meußeren Frhr. b. Mar= ichall und fammtliche Beamte bes Ref-

forts maren zugegen. Dr. Ranfer, ber frühere Rolonial= Direttor, ift jum Genats-Brafidenten am Reichsgericht ernannt und bom Raifer burch Berleihung bes Sterns jum Rothen Abler-Orben zweiter Rlaffe mit Gichenlaub ausgezeichnet worden. Diefe boppelte Musgeichnung hat ben bisher frenetischen Jubel ber Reinde Dr. Ranfers über beffen angeblichen "Sturg" mefentlich gedampft.

Richt Defigit, fondern Heberfcuf. Berlin, 26. Dit. Der preufifche Finanzminister Miquel hatte bei ber Feststellung bes preußischen Staats= haushaltes für das Rechnungsjahr 1895 bis 1896 einen Fehlbetrag von 34 Millionen Mart herausgerechnet. Jest zeigt es fich aber, daß nicht nur fein Fehlbetrag, fondern fogar ein Ueber= fcuf bon 50 Millionen vorhanden ift. Miquel fich also um 84 Millionen ver= rechnet hatte! Unter Diefen Umftanden hat Miquel wenig Aussicht auf die Durchsetzung feiner Steuerplane. -Dagegen wird es mit bem Reichs= haushalt viel weniger günftig aussehen.

#### Der Grobeben=Ratb.

Berlin, 26. Oft. Der befannte Erb= beben=Theoretiter Rudolf Falb hat im hiefigen Berein ber Raufleute einen gehalten. Es war bies eine Entgeg= nung auf bie "Weiffagung", bag bie Welt im Jahre 1899 untergehen mer= be, eine Behauptung, welcher befannt: lich auch ber Direttor ber hiefigen Sternwarte Prof. Dr. Wilhelm Forfter und ber "Reichs-Anzeiger" entgegengetreten find. Nun find auch bie ängftlichsten Gemüther beruhigt, ba Falb gesprochen hat. Letterer mußte, ba feine beiben Beine gelähmt find, in ben Saal getragen werben.

#### Gegen das Duell.

Berlin, 26. Oft. Die gegenwärtig hier tagende brandenburgische Provin= Bial=Shnobe hat eine gegen bas Duell gerichtete Refolution angenommen. Sonft treibt die Synobe in bem alten ertrem-orthodoren Fahrmaffer. So hat fie bie Erwartung ausgesprochen, baf bas Rirchen=Regiment in ftarferer Beife als bisher bem Staate gegen= "über auf ber Berufung orthodorer Profefforen bei ber theologischen Fatultät ber preußischen Universitäten bestehen

#### Platens 100. Geburtstag

Berlin, 26. Dit. Die meiften großeren Blätter gebachten bes 100. Ge= burtstages bes berühmten, formvollen= beten und gedankentiefen beutschen Dichters Graf v. Platen-Sallermund in pietatvoller Weife.

#### Frangofifdeitalienifdes Ginberftandniß?

Berlin, 26. Oft. Die, in Fragen ber auswärtigen Politit für offigios geltenbe "Rolnifche Zeitung" beftätigt bie Ungabe, bag ein Ginberftanbnig auch zwischen Italien und Frankreich hergeftellt fei, wonach Stalien für ben Dreibund als Bunbesgenoffe absolut werthlos merben murbe.

#### Leipzig, 26. Dtt. Der hier in Garnifon geftanbene Setonbelieutenant und Bataillons-Abjutant Droge hat

aus unbekannter Beranlaffung Gelbft= mord begangen. Ronfiegirte Sozialiftenblatter. Magdeburg, 26. Oft. Das fozial= bemofratische "Boltsblatt" in Rord= haufen und bie vielverfolgte "Thuringifche Tribune" in Erfurt find wieber

#### einmal bom Schidfal ber polizeilichen Beschlagnahme betroffen worben.

Bismards augeblides Doppelfviel Paris, 26. Oft. Unläglich ber jungften (schon unter "Telegraphische Rotigen" ermähnten) Erflärung Bismards burch bie "hamburger Nach= richten" über bas Einberständniß zwi= schen Rugland und Frankreich fagt bas Blatt "La Temps", es sei eine of= fentundiae Bahrheit, baß Fürft Bis-

mard, ohne Wiffen ber übrigen Theil= haber bes Dreibundes, bon 1884 bis 1890 ein Ertra-Ginverständniß mit Rugland gehabt habe, wodurch nicht nur Rugland von Franfreich, im Falle eines Ungriffs bes letteren auf Deutschland, losgetrennt worben, fon= bern auch eine Lostrennung Deutsch= lands bon Defterreich erfolgt mare, im Falle letteres einen Ungriff auf Rugland machte. "Bismard", fügt

#### gen ber "Samburger Rachrichten" muffen ben Dreibund ichwächen."

bas Blatt hingu, "hat ftets ein boppel=

tes Spiel gefpielt, und bie Enthullun=

Challemel-Lacour geftorben. Paris, 26. Ott. Chalbmel-Lacour, bis bor Rurgem Borfigenber bes frangofifchen Genats und früher frangofi= icher Botichafter in London, fowie auch Minifter bes Auswärtigen, ift geftor= ben. (Er murbe am 19. Mai 1827 gu Apranches geboren. Bekannt machte er fich auch burch feine schriftftellerischen Werfe; er mar einer ber besten Renner ber beutschen Philosophie und ein be= fonderer Berehrer Schopenhauers.)

#### Li Sung Chang als Austand:

London, 26. Oft. Mus Befing trifft bie Melbung ein, bag ber Bigefonig Li Sung Chang, welcher jungft bon feiner europäischen Miffion beimfehrte, gum chinefischen Minifter bes Auswärtigen ernannt worben ift. Diese Mittheilung überrascht hier eini= germaßen und wird viel befprochen.

#### Lotalbericht.

Raltes Bad.

Gin gemiffer Beter Webber aus Bommanville ftiirgte heute gu früher Morgenftunde, mahrend er bon einer Gefellichaft tommend ben heimathli= chen Benaten gufteuerte, bom Guge ber Strafe aus in ben Flug, fchrie aber fo fraftig um Silfe, baf alsbalb mehrere Poligiften gu feiner Rettung herbeieilten. Mit großer Mühe und Noth gelang es, den schon halb be= mußtlofen Mann an's fichere Ufer gu bringen. Gine Biertelftunbe fpater fonnte Webber ohne fremben Beiftand feinen Weg fortfeben.

#### Rette Früchten.

Frank Warnide und henrh Cam= pegno, zwei 15 Jahre alte Bengels, beren Eltern an Suron nabe Wells Str. wohnen, ftanben heute bes Ginbruchs= diebstahls beschuldigt vor Richter Rer= ften. Gie follen fürglich bem Manilla= schen Labengeschäft, Nr. 10 Wells St., eine Spithbubenvifite abgeftattet und Waaren im Betrage von \$30 entwen= bet haben. Der Richter wird morgen entscheiben, was mit ben netten Früchtchen geschehen foll.

#### Aury und Ren.

\* Im Postamt unterzogen sich heute zweiunddreißig Personen, darunter drei Frauen, ber Zivildienst=Prüfung für allerlei Stellungen im Bundesdienft.

\* Rurg vor 10 Uhr gestern Abend brach in einem hinter bem Saufe 77 2B. Ban Buren Strafe gelegenen Stalle ein Reuer aus, burch bas ein Schaben bon etma \$200 angerichtet murbe. Gin im Stalle befindliches Pferd tam in den Flammen um.

\*Chef Badenoch fündigt an, daß er am Bahltage bas Staatsgefet, mel= ches für die Dauer ber Bahl Schliegung ber Wirthschaften berfügt, allen Ernftes und mit ganger Strenge burchführen werbe. Un die Doglichfeit eines folden Borgebens bat man in Chicago icon feit vielen Jahren gar nicht mehr gedacht.

\* 3m Boligeihauptquartier murben heute die letten 48 Refruten vereidigt, welche bor der Zivildienst=Kommiffion die Polizeiprüfung bestanden haben. In einigen Wochen wird eine neue Brufung veranstaltet werben, zu ber fich Unwärter jest ichon melben können.

\* Dber=Baufommiffar Downen hat nich entschloffen, bie bisher von ber Ctabtbermaltung felber beforgte Um= gebung ber Feuerwehr-Hidranten mit Bullen gegen bie Winterfalte fontraftlich zu vergeben. Der Stadt fam bisher jede Sulle auf \$1.50 gu ftehen, Pribatunternehmer wollen die Berpadung für ben britten Theil biefes Betrages

\* Die Gilber=Demofraten merben ben Schreiber bes Rriminalgerichtes, Berrn G. J. Magerftabt, morgen burch bie Bermittlung bes Richters Dunne gu zwingen versuchen, ihnen Einblid in feine Naturalifirungs=Bro= totolle zu gewähren. Sie glauben, daß es ihnen gelingen wird, bem genann= ten Beamten, begiv. ber republifani= schen Partei baraus allerlei grobe Un= regelmäßigfeiten nachzuweisen.

\* Julius Mannow, ber gum Tobe berurtheilte Mörber bes Strafenbahn= Raffirers Caren B. Birch, befigt in ber Sattin feines hingerichteten Spiegge= fellen Joseph Windrath eine ihm treu ergebene Freundin. Frau Windrath befucht ben Gefangenen gum Minbeften einmal die Boche, wobei fich Mannows Mutter gewöhnlich in ihrer Begleitung befindet. Der Morber felbit ift noch immer guten Muthes; er hofft mit Beflimmtheit, daß ihm bas Staats=Ober= gericht einen neuen Progeg bewilligen

#### Brennendes Getreide.

Der "Pacific Elevator" ein Raub der flams

Um die Mittagft inde brach plöglich im Mafdinenraum bes an hines Str. und bem Nordarm besChicago-Fluffes befindlichen "Pacific"=Getreidespeichers auf bisher noch nicht ermittelte Weise Teuer aus, und im Nu ftand ber gange Elevator von unten bis oben lichterloh in Flammen. Die Lofchmannichaf: ten waren gerabezu machtlos bem ent= feffelten Glemente gegenüber und hatten vornehmlich ihr Augenmert barauf gu richten, die benachbarten Gebäube, na= mentlich bas große Malghaus ber Fir= ma Hales & Curtis zu beschützen, was bei bem gewaltigen Feuerrregen, ber auf die Dacher nieberpraffelte, feine leichte Arbeit war. Der Brand nahm ichlieglich eine fo brobende Geftalt an, bag nach bem General-Marm fogar noch zehn weitere Sprigenguge herbei= gitirt werden mußten, und felbit bann tonnte man nur mit vieler Mühe Berr ber Flammen werben.

Die Site mar eine fo intenfive, baß die Feuerwehrleute nur von Ferne bem gierigen Element gu Leibe ruden fonnten, umsomehr als brennendeholg= ftiide, Die ber icharfe Wind burch bie Lufte führte, in einemfort auf fie nie-

berfturgten. Ueber eine Million Bufgel Betreibe, Die zur Zeit in bem Speicher lagerten, find völlig vernichtet worben. Der Gle= vator felbft, Eigenthum ber Ch. & Pacific-Bahn repräsentirte einen Werth von \$500,000, jodaß ber Gesammtschaben über eine Million Dollars ausmacht. Derfelbe ift nur theil= weise durch Berficherung gedectt.

#### Borläufig unfdadlich gemacht.

Sechzehn jugendliche Gesetesüber= treter find heute aus dem County-Ge= fängniß nach ber Staatsbefferungsan= stalt in Pontiac gebracht worden. Un= ter den neuen Sträflingen befand fich als "hervorragendstes" Mitglied ein elfjähriges Burichchen, Namens Den= nis Mbron, der innerhalb eines Reit= raums von 18 Monaten nicht weniger als vierzehn Mal verhaftet merben mußte. Diebstahl, unordentliches Betragen und Einbruchsbiebstahl find bie ihm zur Laft gelegten Schandthaten. Die Namen ber übrigen Berbrecher find: Bernard Abbott, Dean Brander, Noah henry, Fred Jones, James Lehmann, Matthias Manerus, John Balfer - fammtlich wegen Ginbruchsbieb= stahls verurtheilt, ferner Robert Coot, James Melveil — Raubanfall; John Rhan, William Sartnett - verfuchter Raubanfall; Mar Cohen, Joseph Rad= lac - Diebftahl; Edward Relly. Mordangriff und John Woelfling. Brandftiftung, MIle beziehen bie Befferungsanftalt auf un= bestimmte Zeit.

#### Cein eigener Detettibe.

Bor einigen Wochen murbe ber Rr. 418 Warren Ube. mohnende Buch= druder G. Rawling in einer Schant= wirthschaft an Armour Abe. und 33. Str. bon einem ihm nicht naber be= fannten Bechgenoffen mittels eines Schlafmitteldens betäubt und bann um feine goldene Uhr fowie einen werthvollen Bufentnopf beraubt. Er meidete noch am selbigen Abend ber Boligei ben Borfall, bielt aber feitbem auch persönlich genau Ausschau nach bem Thater. Seute Bormittag nun fah Rawling ben Rerl ploglich an Madifon und Clart Str. und beran= laßte feine Inhaftnahme.

#### Mus Liebesgram.

Die Rr. 403 26. Str. mobnenbe Martha Stahlfeld hatte gestern Abend einen fleinen Streit mit ihrem Schab, Robert Bring mit Namen, und nahm fich diefes fo fehr zu Bergen, daß fie in heller Bergweiflung eine Dofis Rar= bolfaure perichludte. Man ichaffte bie Lebensmude schleunigft nach bem Mer= ch=Hofpital, wo fie aber heute zu frü= her Morgenstunde trot aller ärztlichen hilfe nach qualvollen Leiden gestorben

"Tob burch Selbstmord" lautete ber Wahrfpruch ber Coronersgeschworenen bei bem Inquest an der Leiche der Un=

#### Powers hat "gut" gefagt.

Die Merchants National Bant von Elinton, Ja., reichte heute im Obergericht eine auf Zahlung von \$7500 lautende Rlage gegen ben "Millionar" Warren Springer und Mid. Bowers ein. Urfprünglich hatte bie Bant es nur mit Springer gu thun, ber bie Begahlung einiger Wechfel berweigerte. Springer berlor ben Progeg, appellirte aber an bas Appellationsgericht. Diefes bat ihn ebenfalls abgewiesen. Bowers wird jest mit bertlagt, weil er bei ber Appellation für bas Rlageobjett Burg= schaft gestellt hat.

\* Die Polizei murbe heute ersucht, Nachforschungen über ben Berbleib ber 20jährigen Pearl Bush bon Turtle Point, McRean County, Ba., angu= itellen. Das Mädchen hat fich angebs lich bon einem reifenben Chicagoer Agenten burch allerlei Schwindeleien verloden laffen, ihm bierher zu folgen. Ihre Angehörigen fürchten nun, daß bie unvorsichtige Pearl hier in irgend eine Falle gerathen ift.

#### Gemagregelte Ordnungsftügen.

Ein Tagesbefehl des Polizeichefs Badenoch.

Acht Mitglieber ber Polizeimacht wurden heute bon der ftrafenden Ge= rechtigteit in Geftalt eines Tagesbe= fehls des Höchftkommandirenden, herrn John J. Badenoch, ereilt und gemiffermegen "gur Strede gebracht. Dem Poligiften Edward G. Bagner

wird wegen ungebührlichen Betragens gegen Borgefette und wegen allgemei= ner Rupelhaftigfeit der Dienft turger hand gefündigt. Der Gergeant 3. McCarthy muß fich wegen Pflichtvernachläffigung einen gentägigen Behaltsabzug gefallen laffen. Polizift David 2B. Carroll buft einen Befuch. ben er mahrend ber Dienstzeit unbe= fugter Beife einem Schantlotal ab= stattete, mit breitägigem Gehaltsab= James L. Suffen hat den Dienft geschwänzt ohne Urlaub zu haben. Zehn Tage. James H. Conley hat sich einer Pflichtvernachläffigung ichuldig gemacht. Behn Tage. Frant Ralb biißt Die Unachtsamkeit, mit ber er einen gludlich umgingelten Ginbrecher burch bie Lappen geben ließ, mit einem Drit= tel feines Monatsgehaltes. Der Poligift James E. Cagnen bat mabrenb bes Dienstes eine Wirthichaft betreten. um feinen außerdienstlichen Durft gu loschen. Drei Tage.

#### Rod immer nicht recht einig.

Obichon auch bie "unverfohnlichen" Bolfsparteiler Chicagos in ben letten Zagen angefangen haben, fich ber= johnlich zu geigen und ihre unabhan= gigen Randidaten im Intereffe ber Silber-Fusioniften gurudgugieben, ift die Gintracht noch immer nicht auf ter gangen Linie hergestellt. 3m fünften Kongreßbezirk ift 3. B. ber reguläre Kandidat ber Bolfspartei, Charles D. Cherman, ju Gunften bes bon ber Taplor-Frattion indoffirten Gilberbemokraten Edward T. Noonan zurück= getreten. Noonans Name murbe von Thomas Tipping und Frank Schütz, bem Borfiger, begiv. Gefretar bes guffändigen Ausschuffes, bei der Bahltommiffion angemelbet. Nachträglich wurde aber John W. Lavine von Nr. 503 Auftin Abenue als Erfahmann namhaft gemacht. Lavine felber un= terzeichnete die Benachrichtigung als Borfiger bes Musschuffes und Michael Finlan als Gefretar.

#### Erhebt Ginfprace.

Mathias Meher wurde heute im Rreisgericht wegen einer Grundeigen= thums-Uebertragung borftellig, Nifolaus Mühlberg zu Gunften bes Evangelischen Altenheim=Bereins bor= genommen hat. Mühlberg fculdet dem Mener \$500 und hat versprochen tiefen Betrag abzugahlen, fobald er fein Grundftud, Rr. 3241 Archer Are., perfauft und eine Berpflichtung abge= tragen haben würde, die er noch gegen ten vorgenannten Berein gu erfüllen habe. Jest hat Mühlberg bem Berein bas Grundftud überfchrieben, und biefer fteht angeblich im Begriffe, bas Unwefen einer britten Partei gu über= tragen. Mener befürchtet, bag auf Diese Urt für ihn nichts übrig bleiben werbe und bittet bas Gericht um Schut für feine bebrohten Intereffen.

#### Wurde er ermordet?

Hilfs-Coroner Relly hat fich heute Bormittag nach Lemont begeben, um ben üblichen Inquest an ber Leiche bes Ranafarbeiters abzuhalten, ber gefter mit frifcher Schufwunde im Ropf unweit Sag Bridge im Prairie-Gras liegend aufgefunden wurde. Bon einem Revolver war absolut nichts gu entbeden, und gerade biefer Umftan'b läßt die Bermuthung auftommen, daß hier ein buntles Berbrechen begangen morben ift.

Der Tobte foll ein gewiffer Frant Gelochin fein, über beffen Familien= berhältniffe aber soweit noch nichts Ra= heres befannt geworben ift.

#### Coll verfauft werden.

Albert E. Morris, Maffenbermalter für die Runfthandlung bon Loeb & Buffington, erhielt heute im Rreisge= richt die Erlaubniß, bas Waarenlager befagter Firma öffentlich meistbietend bertaufen zu burfen. Die Auftion wird am nächsten Samstag Vormittag in ben Läben Rr. 216-218 57. Gir. und 109 Wabafh Abe. ftattfinden. Un= ter ben gum Bertauf tommenben Baa= ren befinden fich Runftgegenstände ber verschiedenften Urt, werthvolle Bilb= hauerarbeiten und gahlreiche Reliquien bon ber Weltausftellung.

\* Durch langwierige Rrantheit ver= anlaßt hat heute die ehemalige Schul= lehrerin Frl. Mary Glen Mortell Selbstmord begangen, indem fie fich in ihrer Wohnung, Nr. 218 Walnut Str., eine Revolvertugel in den Ropf jagte.

#### Das Wetter.

Bom Wetterburcau auf bem Auditoriumtburm wird für die nächten 18 Stunden folgendes Wetter für Julinois und die angrenzenden Staaten in Aus-ficht gestellt: at gekellt: Indiana und Missouri: Im Allgemeinen son dere Abend und morgen; etwas wärmer; obaste sidden des son füdwekliche Winde. Indies lidliche bezw. südwekliche Winde. Indies Winde. Wissourin: Schön und klar; wärmer im südöskleen Theile; karte südwekliche Winde. In siloags belüf sich der Temperaturskand seit unserm letzten Berichte wie folgt: Gekern Abend um Uhr 55 Gead; Mitternacht die Grad über Kull; wite Roopen um G Uhr 44 Grad und heute Missourie Eriste Modern um Glube 46 Grad und heute Missourie Eriste Modern um Glube 46 Grad und heute Missourie Eropen um G Uhr 44 Grad und heute Missourie Eropen um G Uhr 44 Grad und heute Auflige (E Grad über Kull.)

Die Cafdendiebin Unnie farley dem Krimis nalgericht überwiesen

Frau Virginia Chelton, bie fich beuchsweise bei ihrer Schwester, Frau S. F. Stewart, in Evanston aufhalt, erlebte heute die Genugthuung, eine ber gefährlichften Tafchendiebinnen Chi= cagos ihrer Bestrafung fo nahe ges bracht zu haben, wie diese einer folchen nur je getommen ift. Frau Shelton fpurte por einigen Tagen, als fie mit ihrer Schwefter burch bie State Str. ging, eine frembe Sand in ihrer Rleibertasche. Gie griff flugs zu und fah fich einem Frauengimmer gegen= über, bas nachher als Unnie Farlen er= fannt wurde. Annie hatte Frau Cheltons Gelbtafchchen in ber Sand. Sie ließ baffelbe ju Boben fallen, murbe aber trogbem verhaftet. Bor bem Polizeigericht ftellte fie gunachft Burg= schaft und erzielte bann einen Aufschub ber Berhandlung. Seute follte biefe stattfinden. Unnie stellte fich nicht. Sie hoffte, ihre Burgichaft murbe für verfallen erflärt werben. Bon ihrem Burgen, John Rafferth, nahm fie an, baß er Ginfluß genug haben wurde, bie Burgichaft wieber anerfannt 30 befommen. Dann mare fie por Gericht erichienen, wenn bie Belaftungszeugen nicht bagewesen waren, und fie hatte außer Berfolgung geset werden müffen. Aber man hatte fie in ber Rahe ber Polizeiftation gefehen, und fie murbe gu ihrem großen Migbergnüs gen hereingeholt. Run ließ fie bas Berfahren von Rabi Richardson bor Kabi Underwood verlegen. Sier wollte fie fich bes unordentlichen Betragens schulbig befennen, in ber hoffnung, mit einer Gelbftrafe babongutommen. Dagu gab aber ber Bertreter ber Un= flage feine Buftimmung nicht, und ba bas Beweismaterial feinen Zweifel an ber Schuld ber Angeflagten gulieg, wurde biefe bem Rriminalgericht übers antwortet.

#### Tappen noch im Dunfeln.

Bis gur Stunde hat die Polizei trog ifriger Nachforschungen noch teine Spur bon ben frechen Banditen entbeden tonnen, bie in ber Samftag Racht ben Gelbichrant in bem Bredin'ichen Grocerielaben, Nr. 615-619 63. Str. fprengten und 1300 Dollars in Baar, fowie einen Bond im Betrage bon \$1000 fortichleppten. Seute Bors mittag murben zwei weitere Detettibes ben Strolchen nachgehett, ob mit irgendwelchem Erfolg, bleibt abzuwars

M. P. Locher, ein an Wentworth Mbenue und 65. Strafe wohnender Berfconerungsrath, ftand heute Bormittag als Angeflagter bor Richter Schulte. Er gerieth geftern Rachmit-Mortimer Sanden und feuerte ichließ. lich mehrere Revolverschuffe auf ihn ab, die aber glücklicherweise fammtlich fehlgingen. Das Berhör murbe auf toms menben Freitag berichoben.

#### Tödtlich verlegt.

In ber Urmorn-Polizeiftation befindet fich gur Zeit ein Farbiger, Ra= mens Richard Debow, unter ber Unflage bes Mordangriffs hinter Schloß und Riegel, mahrend fein Opfer, Die 20jährige Clara St. Clair, im Countn-hofpital auf ben Tod bermunbet barnieberliegt. Zwischen Debow und bem jungen Mabchen war es geftern Bormittag in bem Saufe Rr. 173 3. Apenue gu einer Giferfuchtsfgene ge= tommen, die bald in Thatlichteiten ausartete. Im Berlaufe berfelben gog Debow feinen Revolver und feuerte auf feine Geliebte einen Schuf ab. Die Rugel brang ber Mermften gerabe unterhalb bes Bergens in bie Bruft. Der brutale Mordbube wurde beim Berlaffen bes Saufes in Saft genoms men; er behauptet, daß die Baffe fich zufällig entlaben habe.

#### In Waufegan berhaftet.

Seute Bormittag traf im Boligeis hauptquartier aus Wautegan bie Rachricht ein, daß bafelbft ein gewiffer Sh. Muhler bingfest gemacht worden fei, ber es trefflich verftanden gu haben fcheint, auf bie Leichtgläubiateit feiner Mitmenfchen erfolgreich gu fpetuliren. Der Arrestant gab sich nämlich für bem General-Ugenten einer Theaterzeitung aus und schentte allen Unzeigefunden als besonderes Lodmittel "Freibillets" für McBiders Theater, Die fich aben fpater als gefälscht erwiefen. Schon feit geraumer Zeit foll Duhler Diefe frummen Praftifen betrieben haben, bis er jest endlich bon feinem Gefchic ereilt worben ift.

#### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft. Leichenfund.

Mus ber Lagune im Jadfon Bart fischte man heute Bormittag bie Leiche einer etwa 30 Jahre alten, gutgetleis beten Frau, beren Berfonlichfeit bis gur Stunde aber noch nicht genau bat ermittelt werben tonnen. Die Boliget bermeint, bag bie Ertruntene eine gea wiffe Charlotte Sofalbt ift, die bor eis nigen Tagen fpurlos aus ihrer Bobs nung, Rr. 6531 Center Mbe., berfdmand, boch bleibt bies eben porfäufig nur eine Bermuthung. Dan babrte Die Leiche in Rolftons Morgue, Rr. 5437 Late Abenue, auf. Leibmafche ber Unbefannten ift "D.

Bor fogenannten Substituten wird gewarnt.

## Celegraphische Rolizen.

Anland.

- Gin verheerendes Baumwoll= Feuer in Galveston, Tex., verursachte einen Gefammtschaben bon \$160,000. - Gine Feuersbrunft im Gehöfte ber Burte Lumber Co." gu Bilaufee

bei Saginam, Mich., berurfachte einen Schaben bon \$150,000. Die gewaltsame Zerftorung bon Strafenzoll-Schlagbäumen an Land-

ftragen in Rentudy halt noch immer

Dberft Guftab Pabft in Dilmautee, Sohn bes befannten "Brauer= fonigs" Pabft, ift endlich bon feiner Gottin ber friiheren Schaufpielerin Margareth Mather, geschieden worben.

- Aus bem County-Gefängniß in Louisville find zwischen 5 und 6 Uhr Morgens fechs Befangene ausgebrochen. Es find fammtiich Beige und ohne Musnahme befperate Berbrecher.

- Edwin Willis von Monroe, Mich. Silfs = Landwirthichaftsminifter unter Brafibent Sarrifon, ift in ber Bumbes= haupistadt, wo er als Anwalt praftigirte, ploglich geftorben.

- Die "Shipping and Industrial Sound Money League" in New York beranftaltete am Samftagabend auch eine illuminirte Schiffsparade, welche bon etwa 300 Schiffen mitgemacht murbe.

- Der goldbemotratifche Brafibent= schaftstandidat Palmer und der Bige= prafibentichaftstandidat Budner fpra= chen Samstagabend in ber Ausftel= lungshalle zu Minneapolis vor etwa 4000 Berfonen.

"Dr." henry D. Tanner, welcher bei einer Feuersbrunft in Ufron, D., umfam, ift, wie jest erflart wird, nicht ber Sungerbold Tanner und auch fein sonstiges hervorragendes Indibiduum.

- Karl Schurz hielt Samstagaben'b bor einer großen Berfammlung in Beoria, Il., eine Rebe gegen die be= tannte Rede, welche Gouberneur Alt= gelb in ber "Central Mufic Sall" in Chicago als Antwort auf eine frühere Schurg'iche Rebe gehalten hatte.

- Die Washington=Baumwollzeug= Fabrit in Lawrence, Maff., eine ber größten berartigen Fabriten bafelbit, murbe burch Weuersbrunft im Betrage bon etma \$75,000 beschädigt, und Die 4500 Ungeftellten find auf ungefahr anberthalb Wochen beschäftigungslos geworben.

bet: Andreas J. Spute, seine Frau und 5 Rinder fuhren am Sonntagnach= mittag in einem Boot auf ben Smith's Late, innerhalb ber sublichen Grenze ber Stadt, als bas Fahrzeug umichlug, und Frau Spute und ihre 5 Rinder

- In Detroit ift ber Blan, eine enalische Bibel-Auslese in ben öffent= lichen Schulen einzuführen, bom Burgermeifter, hauptfachlich auf die Dp= position bes Deutschihums bin, mit fei= nem Beto belegt worden, nachdem er bereits im Schulrath Annahme gefun= ben batte. Der Schulrath hat ben Rampf porläufig aufgegeben.

- Ein Schredlicher Bahnunfall ereignet fich Sonntag früh um 10 Uhr gu Windfor Station, 13 Meilen bon St. Louis. 3mei Berjonenguige auf her St Louis & San Francisco= Rohn fliegen aufammen. 8 Musflügler bon St. Louis ober Angestellte mur= ben getobtet, und 21 andere Berfonen. worunter gleichfalls viele St. Louiser, mehr ober weniger schwer verlett. Die Getöbteten find: Abolf Hohl, Konrad Rung, Charles Moline, S. Thall, C. C. Blevins, Barnen McRenna, beffen 14jährige Tochter und John Cart= mright.

Gewaltige Schneefturme herrich ten in ber Schweig, und bie ausgetre= tenen Fluffe überflutheten große Di= firifte.

- Die preußische Regierung plant jest wirtlich bie Theilung ber Proving Bofen, anläglich ber beutsch=polnischen Unruhen zu Opaleniga und Bromberg. - Ruffische Beamte haben an ber

preufifden Grenze 100 bide Spagier=

ftode, welche nihiliftische Proflamatio= nen enthielten, mit Befchlag belegt. - Dr. Rapfer, ber als Direttor bes beutiden Rolonialrathes gurudtrat, foll bom Bunbegrath jum Genatsprä= fiventen bes Reichsgerichts in Aussicht

- Die Polizei in ber türtischen Sauptftabt Ronftantinopel foll eine große Ungahl Bomben gefunden haben. Die Berhaftungen von Armeniern

bauern fort. - Die Bismard'ichen "hamburger Rachrichten" fagen, ichon in ben let ten feche Jahren ber Bismard'ichen Leitung ber beutschen Politit habe ein Sougbilnbniß zwischen Franfreich und

Rugland eriftirt. - Angeblich aus befter Quelle wird gemelbet, daß die gesammte beutsche Artillerie reorganisirt und in fleinere Relbregimenter getheilt werben foll. -Raifer Wilhelm foll ben Plan einer bebeutenben Bermehrung ber Flotte noch immer nicht aufgegeben haben.

· Aus ben Rreifen ber Berliner Sochfinang erfährt man, daß die Berjuche ber spanischen Regierung, eine Unleihe von einer Milliarde Besetas im Austande aufgunehmen, überall ae-Scheitert find, und auch bas Gelingen ber jett geplanten einheimischen Un=

leihe höchft zweifelhaft fei. -- In ber Schweiz fanden am Sonntag die Wahlen für die Mitglie= ber bes Nationalrathes (auf breigahre) ftatt. Soweit fich febn läßt, ist bie Stärfe ber Parteien burch bas Ergeb= niß dieser Wahlen nicht wesentlich geändert worden. Die radital=bemotra= tische Mehrheit hat 5 Mitglieder von protestantischen Ronserbatipen. und die Sozialiften haben 1 Mitglied gewonnen.

Folgende Begebenheit foll fich bei ber jüngften Vereidigung von Marine= Refruten in Riel zugetragen haben: Nachdem der Kaiser seine gewohnte Rebe nach dem Tert "Fürchte Gott und gehorche dem Kaifer" gehalten hatte, fragte er einen babrifchen Refruten, was er unter ben äußeren Feinden ber= ftehe, worauf biefer ermiberte: "Die Ruffen". Der Raifer fragte weiter: "Und welches find die inneren Feinde?" worauf der Refrut treuherzig antwor= tete: "Die Breugen".

Abermals macht ein empörender Militärftandal in Deutschland bon sich reden. Gin Landmann Namens Bauer hat berschiedene Sohne, welche in ber Utmee bienen. Giner Diefer ift Unteroffigier in Smund. Geine Beforberung jum Unteroffigier argerte einen Sergeanten, und bericibe rief in einem Wirthshause aus: "Ich möchte wirklich ben Gfel bon einem Major tennen ler= nen, welcher Bauer gum Unteroffigier beforbert hat." Der Sergeant erhielt hierfür brei Wochen Arrest und murbe bann nach Seilbronn verfest. Leider aber murbe er bafelbit ber Borgefette bon Bauers Bruber. Un biefem fühlte nun ber Sergeant feini Muthchen und trieb ihn fo weit, daß er zwei Gelbst= mordbersuche machte, wobon der zweite erfolgreich mar. Das Militärgericht ftellte die That als einen gewöhnlichen Seibstmord bin, aber hervorragende Bürger in Reutlingen nahmen fich ber Sache an und fetten eine Wieberaufnahme bes Berfahrens burch. Der be= fagte Gergeant hat noch einen Gefon= be-Leutnant gum Mitichulbigen.

#### Lofalbericht.

Feuer während des Gottesdienftes. Die 3. Unitarier-Kirche ein Raub der flam men.

Rur ber Ruhe und ber Beiftesge= genwart bes Baftors Dr. Blate ift es zu verdanken, daß bei ber Feuers= brunft, welche geftern Vormittag bie Unitariertirche an W. Monroe und Laffin Str. einäscherte, fein Menschenleben berloren gegangen ift. Er for= berte feine ichon gum Gottesbienft ber= sammelte Gemeinde bon ber Rangel aus in besonnener Weise auf, fich ge= ordnet aus ber Rirche gu entfernen, "ba nebenan ein fleiner Brand gum Musbruch gefommen fei", und ohne weitere Befturgung folgten bie Gläubi= gen ben Worten ihres Seelforgers. Gleich barauf praffelten bie Flammen

Das Feuer felbft entftand furg nach 11 Uhr im Sonntagsschulzimmer unten im Erdgeschoß bes Gotteshauses und bahnte fich von hier aus ichnell einen Weg nach oben. Gin Frl. Min= ginger entbedte querft die Flammen, war aber vorsichtig genug, nicht Alarm ju fchlagen, fonbern machte fchnell ben Paftor auf die brobende Gefahr auf= mertfam. Diefer beftieg fofort Die Rangel und ersuchte die Gemeinde, ru= hig und geordnet bas Gotteshaus gu

schon an den Holzwänden der Rirche

verlaffen, was benn auch geschah. Trogbem bie Lofdmannschaften puntilich auf ber Branbftatte eintrafen und bem entfeffelten Glement energisch ju Leibe rückten, fo war die Rirche boch nicht mehr zu retten. Gie brannte fast böllig nieber. Der angerichtete Branbichaben beziffert fich auf etwa 20.000 Dollars und ift taum gur Balfte berfichert. Das nebenan be= findliche Bfarrhaus blieb unberfehrt. wenngleich es anfänglich bom Flugfeuer schwer bebroht war.

Shuler von Brhant & Strattons Bufines College, 15 Babafb Abe., erhalten gute Stellungen.

----\* Der Schuh= und Stiefelfabrifant E. F. Dyfe, von Rr. 2909 Graceland Abe., brach Samftag Abend, mahrend er fich im Bittoria-Hotel mit einem Freunde unterhielt, ploglich entfeelt gu= ammen. Gin Bergichlag hatte feinem

Leben ein jabes Enbe bereitet. \* Dhne eine Stodung im Berfehr ber Bahn eintreten gu laffen, murben geftern an ber Kreuzung von Fifih Abenue und Late Strafe zwei Trager ber Sochbahn entfernt und burch einen gewaltigen Bogen erfett. Die Menberung war nothig, um die Ginrichtung einer Beiche in Berbinbung mit ber Ringbahn zu ermöglichen. Das Som= bahngerüft murbe mahrenb ber Bor= nahme ber Menberung burch mächtige bolgerne Träger geftütt.

Bolitifdes. Die großartige McKinley-Demonstration der Eifenbahner.

Die Kriegsgefahr, welche für nachften Sams tag drohte, glüdlich abgewendet. Große freude im republifanischen Mational

Zwei ehrgeizige irifche Staatsmänner.

Bauptquartier.

Plane marfchirluftiger Mordfeitler für Don nerftag 21bend.

Unrufung des Ober-Staatsgerichtes wegen

streitiger Parteifandidaturen. Gine impofante Parade, fowohl mas bie Menge ber Theilnehmer als auch mas das Auftreten ber einzelnen 216= theilungen und Die Ausstellung ber Schaumagen anbelangt, mar bie am Samitag Abend bon den Gifenbahn-Befellichaften veranftaltete. Nahezu 15,000 Mann machten den Bug mit, und fast jede bon ben bertretenen Bab= nen hatte einen eigenartig beforirten Schaumagen geftellt. Bielfach tam auch bei ber Erzielung berGffette Glettrigität gur Bermendung. In Diefer Beziehung that sich besonders die Best feite Strafenbahn-Befellichaft hervor, welche an ber Ban Buren Strafe ben eleftrischen Strom ber Stragenbahn= linie benütte. Auf gablreichen Trans= parenten, die im Buge mitgeführt mur= ben, war in mehr ober minder wigiger Weife der Gutgeld-Standpunft ber Demonstranten angedeutet. "16 to 1" hieß es g. B. auf ben Bannern ber Di= chigan Central Bahn, "means 0 to 8 (ate)." Gin äußerft gelungenes irifch= englisches Wortspiel, bas sich leiber im Deutschen nicht wiedergeben läßt. Ein verfrüppelter Bahnmarter humpelte auf einem Stelzbein im Zuge mit, und auf bem Banner, bas er mit fichtlichem Stolze fchleppte, ftand zu lefen: "3ch will an jedem beliebigen Tage mit Ber= gnügen gehn Meilen weit mit meinem Stelgbein gehen, um für McRinlen gu gehen." - "Der Schlachthausbegirt hat Chicago zum größten Gifenbahn= Bentrum ber Welt gemacht, und toir find ftolz auf bas Banner unter bem wir marfchiren," hieß es auf einem Transparent in ben Reihen bon Ungeftellten ber Stod Darbs & Rapid Transit Co. — Nach der Parade fan= ben zwei große Berfammlungen ftatt, bie eine in bem großen Rampagnezelt ber republifanischen Partei, bas gu biefem 3mede am Geeufer aufgeschlagen war, die andere in der Baffenhalle bes zweiten Milig-Regimentes. In ber Beltversammlung führte Rangir= meister Lovejon von der Michigan Centralbahn ben Borfit, und als Redner traten ber Gouverneurs=Randibat Tanner, Er-Gouverneur Oglesby, Senator Cullom, Bige-Brafident Broots von der Benninsbania-Bahn und Brafibent Brimfon bon ber Lafe Shore und Caftern-Bahn auf. In der Baf-fenhalle praffidirte herr J. B. Dobge bon ber Minois Central-Bahn, Reben wurden bon Manor Swift, Er-Bouverneur Beveridge, Er-Gouverneur Fifer, Gr-Gouverneur Samilton gehalten. Much die herren Cullom und Oglesby

Der Streit um bas Wegerecht für Die "feindlichen Demonstrationen" am 31. Ottober ift schlieglich verlaufen wie bas hornberger Schiefen. Es mirb aus feiner pon ben beiben De= monftrationen etwas. Das republifa= nifche County-Romite ftellt in Abrede, baß es überhaupt eine Demonitration im Sinne gehabt habe; bon ben fo= genannten "McRinley Arbeiterflubs" behauptet ber Ausschuß nichts zu wif= fen, jedenfalls lebne er alle Berantmor= tung für beren Thun und Laffen eben= fo entichieden wie höflich ab. - Die herren bom Silberausichuß geben Die geplante Kundgebung in einem Manifest an bas Bolt von Mlinois auf, in welchem sie einen beinahe tragischen Ion anschlagen. Die republikanische Stadtverwaltung thue ihren politischen Gegnern Gewalt an, hieß es in bem Aufruf. Ginem unbefannten "McRinlen=Arbeiter=Rlub" gu Liebe, ber oben= trein erft am 15. Oftober um Die fragliche Erlaubnig nachgesucht hatte, habe Polizeichef Babenoch bas ichon am 14. eingereichte Befuch bes bemo= tratischen Parteiausschuffes unberüd= sichtigt gelaffen. Bu bemerten fei noch, baß bie Polizei, gemäß ber bom Ober= Staatsgericht im Rotter=Fall abgege= benen Enticheidung überhaupt fein Recht habe, eine Kontrolle über bie Benutung ber Strafen burch frieb= liche Burger gu führen; Richter Tulen habe es abgelehnt, ber Polizei ihre lle= bergriffe gu berbieten, inbem er be= haupte, ber Rechtsschut, auf welchen bie Bilrger ber Polizei gegenüber Un= fpruch hätten, sei nur ein nachträglicher. Weil sich somit Alles gegen ihn ber= schworen habe, wolle ber Ausschuß sich für bies Mal in bas Unvermeibliche fügen, er hoffe aber, bag ibm bas Bolt am 3. November eine glangenbe Benugthuung verschaffen werbe. - Stem, ber ruhige Burgersmann barf am nächsten Samftag ruhig fclafen a'raaft werd net!

erichienen gum Schlug und fprachen in

diefer Berfammlung ebenfalls einige

Morte.

3m republifanischen national= hauptquartier herrscht großer Jubel über bie Nachrichten, welche aus bem gefegneten Staate Georgia eintreffen. Durch die Feindfeligfeit, welche Die Führer ber Bolfspartei, mit bem bra= ben Batfon an ber Spige, bort unten gegen ihre filberbemotratifchen Freunbe an ben Tag legen, foll nämlich bie Bahricheinlichfeit naheruden, bag bas Elektoralvotum bes Staates — breigebn Stimmen - ben herren DeRin= len und hobart gutheil wird. 3ft etmas an biefem Gerücht, fo mare bas freilich Urfache genug, um bie ohnehin schwach ftehenden Bryan-Aftien "in's Bobenlofe" fallen gu laffen. Gebt Georgia ben Silberleuten berloren, fo mare bas für fie ein beinahe fo großer Berluft, als ob die Republikaner ohne ben Staat New York fertig werben mußten. Die Gilberleute gablen bei

Bestimmtheit auf Georgia wie auf Ma= lasti Salle, Cullerton, Gwing und bama und Teras. Geht ihnen einer bon biefen Staaten verloren, fo nutte es ihnen nichts, auch wenn fie die fämmtlichen zweifelhaften Staaten bes großen Beftens gewännen. - Uebrigens, wenn nicht fämintliche aus bem Westen und ben Mittelftaaten nach bem republifanischen Sauptquartier gurud= fehrenden republifanischen Stumpred= ner fürchterlich aufschneiben, fo han= belt es fich fowohl in Ranfas, Rebras= ta, Minnefota, wie auch in Jowa, Bis= confin, Illinois, Michigan und Inbiana nur noch um die Feststellung ber Majoritäten, welche McRinlen bort er= halten wird, bag er in allen biefen Staaten fiegen, und zwar glangend fiegen werbe, bas fteht nach allen biefen Berichten ganglich außer Frage.

\* \* \* Gouverneur Altgeld ichloß am Samftag Abend feine Rampagne in Chicago mit brei großen Berfammlun= gen vorläufig ab. Er fprach erft in ber Almira Turnhalle, bann bor einer riefigen Berfammlung unter einem Belt an ber Ede bon Beftern Abenue und Waubanfee Strafe und gulett noch in Baers Salle. Dann begab er fich noch in derselben Nacht auf seinen Boften nach Springfield gurud, um bort aufzuarbeiten, mas fich mahrend der Woche an Geschäften angesammelt hatte. In Baers Salle fam es beilau= fig bor bem Gintreffen bes Gouber= neurs gu einem frifch-frohlichen Intermeggo. 3mei irifche Staatsmanner, ber streitbare Gr-Allberman Maurice D'Connor und ber frubere Senator Jos. D'Donnell, machten fich nämlich Die Chre ftreitig, in ber Berfammlung ben Borfit ju führen. Nach einem hi= gigen Wortgefecht schlug D'Connor den D'Donnell nieber, und Die Polizei mur= be gerufen, um bie Ordnung wenig= ftens eingermaßen wieber herzustellen. Beim Ericheinen ber blauen Uniformen beruhigten fich bie erregten Gemüther jeboch, und bann nahm bie Berfamm= lung "in schönfter harmonie" ihren

Fortgang. Für ben Empfang bes morgen in Chicago eintreffenden Randidaten Brhan werben bon Seiten ber Silber= leute bie umfaffenbften Borfehrungen getroffen. Berr Brhan foll am Dien= ftag, Mittwoch und Donnerstag hier in gufammen nicht weniger als ein und zwanzig Versammlungen sprechen, und eine Unhänger erwarten bon feinem Auftreten, daß es ihnen einen großen Theil bes verlorenen Bobens gurudgewinnen wird. Thatfache ift, bak ber unermudliche Prafidentschafts=Randi= bat einen gewaltigen Zulauf haben wird. Für die Berfammlungen in ber Battern D und in Tatterfalls find schon jest feine Ginlagfarten mehr gu haben, und bas Gebrange bor und in ben fleineren Berfammlungs=Lotalen, mo herr Brhan je fünf bis gehn Mi= nuten gubringen wird, burfte lebensge= fährlich merben. Die politifchen Dr= ganifationen ber Gilberleute in ben Nordseite-Wards wollen sich Herrn Bryan Donnerstag Abend am Fluß= ufer nabe Clybourn Place in corpore prafentiren, für feine Rutiche Spalter bilben und bann einen Umzug beran= ftalten. Bor ber Lange ber ausgeleg= ten Marschroute tonnte Ginem bas Grufeln ankommen. Man lefe: Bon Cinbourn Blace, burch Couthport Abe. gur Lincoln Ave.; burch Lincoln und Belmont Abenue zur Sozialen Turn= halle an Paulina Strafe; gurud gur Lincoln Abenue, bann gur Sheffielb Avenue bis gur Lincoln Turnhalle an Diberfen Strafe; durch Sheffield Abe. gurud gur Lincoln Avenue und in bie= fer zur Larrabee Straße; an der Gar= fielb Turnhalle borbei, gur Bisconfin Strafe, gur Lincoln Abenue und burch Sedgwid Strafe bis Müllers halle an North Abenue: burch North Abenue gur Clart Strafe und in biefer bis

gur Nordfeite Turnhalle. \* \* \* Bon größeren Berfammlungen, bie am Samftag Abend ftattgefunden haben find noch zu erwähnen: die in der Central Mufic=Salle, por welcher Poft= meifter Befing über "Silber-Freipragung und bie Beschäftswelt" fprach; eine Verfammlung von irischen Republifanern ber 4. Warb, bor welcher ber Schlachthausbefiter Samuel Waterloo Allerton für Gutgelb, McRinlen und Zanner eintrat; eine Berfammlung in ber Arlington Salle, in welcher ein erft fürglich naturalifirter Englanber, Pro= feffor Wisdom (Weisheit), unter ben Aufpizien des republitanischen Rlubs ber 3. Ward über Die schrecklichen nach= theile fprach, welche ber Freihandel ben englischen Industrie-Arbeitern gebracht

Das Staats-Obergericht wird noch in aller Gile gu enticheiden haben, ob in Fallen ftreitiger Legislatur=Romi= nationen die Staats= ober die County= Revisionsbehörde ben Ausschlag geben hat. Der Republitaner John 3. horan, von ber Staatsbehorbe als re= gularer Legislatur=Randibat für ben erften Begirt anerfannt, bon ber Coun= thbehörde aber abgewiesen, appellirt an das Ober=Staatsgericht und deffen Entscheidung wir'd gleichzeitig für eine gange Angahl von ähnlichen Fällen maßgebend fein, in benen die Entichei= bungen ber Countybehörbe von benen ber Staatsbehörbe abweichen. Es han= belt fich bei biefem Buftanbigfeits Streit barum, obMitalieber ber gefeb= gebenben Rörperichaft als Staatsbeamte gu betrachten find ober nicht. Die staatliche Revisionsbehörde behauptet, ja, die Countybehörde fagt nein, und lettere Auffaffung theilt auch die städ= tische Wahltommiffion.

\* \* \* Beute Abend finden unter ben Muspizien ber verschiedenen Parteien bie folgenden größeren Berfammlungen

Gutgelb=Demofraten — Boulevarb Halle, Ede 55. Straße und Ashland Abenue, Edels und Forman; Douglas Halle, Ede 35. Strafe und Indiana allen Berechnungen mit eben folder | Abenue, Forman und Samuels; Bu-

Babcod.

Gilber=Demofraten Saporis Solle, 43. und State Strafe, Gouber= neur Aligelb und andere Rebner: Liberty Salle, 30. und Union Strafe. Mitgeld, Darrow u. M.; Loulas Salle, 48. und Paulina Str., Altgeld, Fithian u. A.; Gubfeite Turnhalle, Chas. S. Thomas von Colorado und Col. Rainen; Stiles Salle, 22. Str. und Millard Abe., John 3. White und Pfarrer Abams.

Republitaner - Ede Beftern und Babanfia Ave., Zeltverfammilung, Rorporal Tanner und Edward 3. Lauterbach, William G. Mafon und John R. Tanner; Maurerhalle, Rongreß= Abgeordneter Prince; Sarben, Gena= tor Cullom und John R. Tanner; Grand Croffing Turnhalle, C. 3. Lindlen; Library-Ball in Rabens= wood, Charles G. Dawes und 20. D. Bonce; Bernis Salle, 47. und Salfted Str., Markus Ravanagh.

Bor bem Beft Chicago Rlub werben Er-Richter Collins und Rapt. 28m. P. Blad über bie Bahrungsfrage bebat= tiren.

#### Deutsches Theater.

"Das Blud im Wintel", Schanfpiel in drei Uften pon Bermann Sudermann.

Das bedeutendste Stück, welches uns bie bisherige Saifon brachte, mar "Das Glüd im Bintel", Die füngfte große Schöpfung bes erfolgreichen Verfaffers, Bu beren Aufführung fich ein außer= orbentlich gablreiches Bublitum geftern Abend in McViders Theater eingefun= ben hatte. ImBergleich gur "Schmet= terlingsschlacht" bedeutet biefes Wert jedenfalls einen gewaltigen Fortschritt, indem es die erfreuliche Gewinheit bringt, baß Subermann nicht ftill fteot. In ber That, ein intereffanteres unib ergreifenberes Theaterstück als biefes Drama ber "tämpfenben Refianation" hat die deutsche Bühne schon lange nicht mehr gefeben. Alle Die Borguige Subermanns, feine meifterhafte Charatterschilberung, feine unvergleichli= che Stimmungsmalerei und nicht zum Wenigsten feine an Emile Augier erinnernbe Buhnentechnit glangen in Diefem neuen Werte und bie Schwächen bes Dichters, d. h. bie Rehrseite feiner Borguge find mit ungewöhnlichem Be: fdid bertufdit. Im Mittelpuntt Des Gangen fteben amei feelenvermanbte Menschen, benen bas Leben bie Erfüllung ihrer in's Große ftrebenden Bun: sche versagt bat und die gusammen, wenn auch nach schmerglichem Rampfe, bas ftille Glud im Wintel, fern bon ber großen Welt, gefucht haben -- Rettor Wiebemann und Glifabeth, feine Frau. Als junges Mädchen aus abeliger und ehrlicher, aber armer Familie, hat fich Elifabeth lange Zeit unter allerhand schlimmen Berwandten, die es angein= gefühl nur gu oft fehlen liegen, un= heimlich gefühlt. Bom Bannhof abge= holt, gum Bahnhof gurudgebracht, war fie bas rechte herrenlose Gut. Was Wunder, bag ein folches Madchen fich mube und gerschlagen fühlt, baf fie Gebnfucht empfindet nach einem ftillen, bescheibenen Glud, nach einer friedli= den heimftätte. Aber fie tann biefes Glud nicht ohne schweren inneren Rampf erreichen. In ihrem Bergen wohnt noch immer eine hohe Liebe, Die Liebe jum Freiherrn von Rödnig, bie aus ihrem hergen zu bannen ihr un= möglich erscheint, um fo weniger, als Jener Glifabeth nicht losläßt. Diefer bezaubernd brutale herrenmenich bringt in bie Rectorei ein. 2013 rudsichtsloser Genugmensch will er sie bom Pfabe ber Pflicht abbringen. Aber gerabe im enticheibenben Moment, als Elifabeth in aufwallenber Leibenschaft ihm Alles gefteht, als er fich feines Sieges ficher fühlt, entgeht ihm bie Beute. Glifabeth glaubte einen Gbel= mann, einen Vollmenschen im schon= ften Ginne bes Wortes bor fich gu ha= ben, und fie findet einen brutalen Gao= iften, einen jener "Berrenmenichen", für welche Alles Mittel gum 3med wird. Und gleichzeitig wächst ihr eige= ner Gatte, biefer wahrhaft bescheibene Menfch, bem nichts Menfchliches fremb ift, riefengroß neben bem burch feine Muiren bestechenben Junter empor. Bon feiner faft übermenfchlichen Gee= lengröße gerührt gerschmilgt fie in Web-

Die Darftellung war burchweg vor= güglich; es mar in ber That bie fünft= lerifch abgerunbeifte Aufführung, welde bie Welb-Wachsner'iche Gefellichaft ben Chicagoern feit langer Zeit geboten hat. Doch bie Palme bes Abends ge= bührt ber Darftellerin ber Glifabeth, Fraulein Ugnes Buenger. Ber biefe Bergenstonflitte fo mahr und ergrei= fend gur äußeren Geftaltung gu bringen bermag, ber barf auf ben Ramen einer echten Rünftlerin Unfpruch maden. Außerorbentlich intereffant geftaltete ber Gaft, Berr Julius Rollet, ben Junter "bon Rodnig". Offenbar ift bie Mitterwurger'iche Muffaffung ber Rolle von mefentlichem Ginflug für ibn gewesen. Mit bem Engagement biefes Schauspielers hat bie Direttion entschieben einen glüdlichen Griff gethan. Recht tüchtige Leiftungen boten auch die herren Werbte, Solty und Stengel, fowie Frl. Wally Erned, Die aus ber armen blinben Belene eine wahrhaft rührenbe und fympathifche Geftalt fouf. Die Regie, welche Dies= mal in ben Sanben bes herrn Belb

lag, wurde ben Intentionen bes Dich=

muth. Gie hat ben Weg zur mahren

Liebe gefunden. "Und morgen werbe

ich mein haus faubern", fagt Wiedes

mann zum Schluß. — Das Glüd im

Winkel ift gesichert. Bon verschiedenen

Seiten ift bem Dichter ber Borwurf ge=

macht worben, bag bas Stud gu fchroff

abbricht. Er hatte nun noch die "Sau=

berung" zeigen follen. Daß Guber= mann auf einen bierten Aft verzichtet

hat - auf bem Theaterzettel gestern

Abend war allerbings bas Gegentheil

gefagt - muß eher als Berbienft ihm

jugerechnet werben. Es ware boch

pur ein tonventioneller Theatereffett

geworben.

ters bis in bie fleinften Ruancen ge= recht.

Rächsten Conntag: "Der Raben vater", Schwant von hans Fischer und Joseph Jarnow.

#### Die englifden Theater.

Soolens. "Sue", Die Dramati= firung einer neuen Bret Sarte'ichen Robelle, von I. Ebgar Bemberton, erlebt hier heute Abend ihre Erftauf= führung in Chicago, und nach ber gunftigen Rritit zu urtheilen, die bem Stude in ber öftlichen Metropole gu Theil murbe, fteht bem Besucher ein recht genufreicher Theaterabend in Musficht. Annie Ruffell und Jofeph Hamorth haben die leitenden Rollen inne, boch find auch die übrigen Bartien bestens befest. Auf eine gute senische Ausstattung ist ebenfalls jebe Sorgfalt verwandt worben.

McBiders. In ber zweiten Woche feines biesmaligen Gaftspiels tritt 28m. S. Crane in bem hier bisher noch nicht gegebenen Ihle'schen Lust= fpiel, The Governor of Rentudy" auf, welches in ber vorigen Saifon in New Port einen gewaltigen Erfolg erzielt hat. Man fieht ber Erftaufführung, welche heute Abend ftattfindet, mit re= gem Intereffe entgegen. Die nächfte Boche bringt uns bann ben immer wieber gern gefehenen "The Senaor".

Lincoln. Das romantische Schaufpiel, "The Man in the Iron Mast" fteht hier auf bem Spielplan für die laufende Woche, und aleich geftern Abend bei ber Erftaufführung fand bas Stud beifälligfte Aufnahme. Reich an fgenifchen Effetten hinterläßt bas Schaufpiel einen wirflich paden= ben Gesammteinbrud, jumal auch bie Sandlung eine recht fpannenbe ift. Gin Befuch ber Borftellung wird ge= wiß Niemanden gereuen.

Malaria ihrer Edreden entfleidet. Das tobibringende atmofpharifde Malariagift pird feiner Schreden entfleibet und Die Bejundbeit Taufenben bon Menichen, welche gezwungen find, pasfelbe einzuathmen, und baburd fich Bechielfieber ober andere Gieber und in Dieje Rategorie geborig Rrantheiten gugtenen, wiedergegeben burch ben Bes brauch bon hoftetters Magenbitters, bem populärften und beften aller ermeichenden und Stimulangmittel. In gabilofen Begenden, wo fruber ber Berbrauch on fdmefelfaurem Chinin gang enorm mar, ift Diefes icabliche Alfaloid faft gang burch biefes dere, populare und mirtfame Erjagmittel verbrangt morben, bas gleichzeitig ichnell mirfend und gang infchadlich ift. Es bebt ben Ginflug ber burch ben Athem in den Körper gefangenden Miasmen abem es jede Eebensfunftion beichteunigt, das vereichert, die Antage zur Biloftatt mit Erfol ämpft und die Berbauung fördert.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums=Ueberfragungen t der bobe von \$1000 und barüber wurden amtlich

Abams Str., 250 Fuß weitl. von S. 43. Abe., 25—121, M. A. Ayons an W. Latto, 86,500. Douglas Boulevard, 50 Fuß fübl. von Lerington Str., 50—824, 28. Latto an M. A. Lyons, 43,2 300. Baulina Str., 1753 Tuk fühl, von Polf Str., 243 –135, 3. I. Hanlon an T. M. Hanlon, \$2,500. Myrtle Str., 99 Fuk nörbl, von Taplor Str., 24—112, mehr oder weniger, T. Pork an M. Gat-vin, \$3,000. Carpenter Str., 350 Juh judl. von 65. Str., 25-124, F. LB. Williams an M. E. Broofs, 31, 100.

124, F. W. Williams an M. E. Broofs, \$1, 20, 100.

Reenon Str., 258 Fuß öftl. von Aberling Ave., 24—100, U. Gante an F. Schelbe, \$1,000.

Liverjev Ave., Nordiffede Enwyer Ave., 48—120, medr over weniger, R. Commons an E. G. Liberjev, A. Commons an G. G. Liberjev, A. Commons an G. G. Liberjev, A. Commons an G. G. Liberjev, A. D. Bradway an S. Schell, \$4,300.

Rartie 44, sein Alod, Divens Sub von Dardings Sub., M. D. Bradway an S. Schell, \$4,300.

Retesian Ave., 300 Fuß jidd, von Divisid Str., 24—126, E. Munsion an R. A. Densjon, \$1,200.

G. Str., Südoste Ede Princeton Ave., 29—124, M. in C. an C. O. Glood, \$2,271.

Secunitage Ave., 164 Hust fidd, von Division Str., 35—127, berjelbe an G. D. Meerill, \$4,846.

S. Str., 100 Fuß welt, bon Machinan Ave., 25—135, berjelbe an bie Mechanics and Tadvets Savings V. H. H., \$2,300.

Sofferson Ave., Nordwestecke 93, Etr., 150 Fuß Ju., 2100.

Sofferson Ave., Nordwestecke 93, Etr., 150 Fuß Ju., 2100.

Tidens Str., Südostecke Tev Str., 286—616, T. 3.

Rolger an D. G. Gandbell, \$15,000.

Tidens Str., 75 Fuß dil. von Samboldt Str., 25—150, 3. Rathunde an B. Traun, \$1,800. armen Abe., 141 Gus oftl. von R. Clart S'r., 56-180, F. B. Reftorid an M. F. Meagher, \$3-, 000

Sumboldt Boulevard, 73 Jug oftl. von Rodwell Str., 48-166, 3. S. Nosberg an R. Rosberg, St., 48—166, J. D. Mosberg an R. Nosberg, \$5,000.

Berlin Str., 188 Kuh öftl. von Western Uve., 21—100, S. G. Graves an W. Middlern, \$1,850.

Tie Str., 125 Fuh westl. von Armour Ave., 25—125, J. Bob an F. C. Boh, \$4,000.

Justine Str., 118 Juh sight, von G. Sch., 22,500.

Roomis Str., Rordvestesses, \$2,500.

D. Stillwest an A. A. Stinegeon, \$5,000.

Tincoln Ave., 75 Fuh nordwestl. von Sunnhide Ave., 25—125, U. Kraufe an W. D. Taver, \$4,200.

Bidge Rood, Rordvestesses an W. D. Taver, \$4,200.

Bidge Rood, Rordvestesses an W. D. Taver, \$4,200.

Grant Ave., 42 Fuh sibl. von 35. Str., 25—125, und andere Genonskiest, Arthur Tigon an James Clare, \$15,000.

Grant Ave., 42 Salt fühl, von 35. Str., 25-125, und andere Gennohide, Arthut Digon an James Clare, \$15,000.

83. Alace, 240 Fuh wellt von Wassbington Ave., 40-126, C. F. White an G. Gonier, \$4,000.
Morgan Str., 306 Fuh fühl, von 50. Str., 25-124, C. G. Heim an D. T. Resson, 35,300.

33. Str., 200 Fuh welft, von Jaster Str., 25-124, und andere Grundfiede, Ph. Frint an S. H. Gage, \$2,300.

84. A. Court, 74 Fuh nedt, von Sarrison Str., 25-120, M. Gerbert an R. Hendrid, \$3,000.

#### Todesfane.

Nachstehend veröffentlichen wir die Liste der Deuts den, über deren Tod dem Gefundheitsamte zwi-den gestern und heute Mesdung zuging: chen gestern und heute Melbung juging:
Crescentia Heinig, 310 Evanston Ave., 30 J.
Actharina Meis, 1524 W. 51. Str., 73 J.
Johann Strube, 21 W. 19. Str., 65 J.
Avalum, Strube, 21 W. 19. Str., 65 J.
Avalum, S228 Carpenter Str.
Mathias Friedr. Lash, 418 Laurabee Str., 29 J.
Mugus Kellenberger, 614 Chool Str., 60 J.
Fran Rap hiden, geb. Heinig, 428 Dunning Str.
Mishelim Müller, 561 Wells Str., 34 J.
Mishelim Müller, 561 Wells Str., 34 J.
Mishelim Goppert, 228 Wellington Str., 33 J.
Joseb Schniedt, 77 Kedver Str., 67 J.
Fris Engelbrecht, 436 W. Chicago Ave., 34 J.
Meary, M. Keters, 370 R. Aba Str.
Ratharina Meper, 3183 Benjon Str., 70 J.

#### 

Der feit 50 Jahren befannte und als Sand: mittel bewährte "FRESE'S"

Hamburger Thee § follte ftets im Saufe vorrathig

fein, ba er bei Fällen bon Berftopfung, Unverbaulichfeit, fowie bei Blutanbrang gum Ropfe ficher Gulfe fchafft. Man nehme nur "FRESE'S."

Gin "eben fo gutes" Mittel gibt es nicht. Der Name "AUGUSTUS BARTH." IMPORTER,

auf jedem Packet. 11717717171717<del>17717</del>1771717171717 Consession of the Consession o

#### Chone Rinder.

ftolgen Bater guge-janot haben, welche bor Jahren in ber Abgeichloffenheit unjeres Inftitutes und anvertrauten, baß fie gu heirathen beabfichtigten, aber borber ihre verlorene Mannedfraft, ibre perfummerte und perjonliche Schmache wieder in den normalen gurudge ehrt feben möchten, um jo feine Enttäufchungen dem beabsichtigten Chegeiubde folgen laffen zu muffen. Dieje lieben aufgewedten Rinder find bas Broduft ber gemeinfamen Unftrengungen der Eltern und unferes gebrauchlichen Spftems neubelebender

Diefe bubidenRin

ber find bon Bho-

tographien abge

Behandlung. Gur junge Manner, welche an ben ichredlichen Folgen jugendlicher Musichweifungen leiden, borgeitige Abnahme oder Mannbaf. tigfett tritt ein und unter vielen anderen Sumptomen zeigen fich auch : Nervoje Schma-de, v rlorene Mannichfeit, Rachtäifigfeit, che, v florene Mannichteit, Nachläsigigfeit, Rüdenichwäche, ichwaches Gedäching, verwirrter Schanlengang, matte Augen, kibneigung gegen Gesellichaft, Berzweislung, Kimpels im Geficht, Berluft ber Energie, hauft-ges Uriniren. Ihr mogt noch im beften Stadium fein, aber bedentt, Ihr nahert Euch ichnell dem letteren. Last nicht falichen Siolz und faliche Beicheivenheit Euch abhaten, lofort Euer schreckliches Leiden kurtren au laffen.

Manner in mittleren Jahren, verheirathet oder unverheirathet, welche fruhgeitig alt geworben find in Folge von jugendlichen Ausschweifungen, und burch ju haufige Ent-leerung ber Blafe, intommobirt andere, die oft mit einem brennenden ichmerabaften Gefühl verbunden find; wenn fich ein strahnicher Riederschlag im Urin befindet, weicher nervoje Schmache und Berluft von Lebensfraft nach fich gieht und bas Synem in einer Beije ichwächt, Die fich ber Baitent gar nicht erflaren fann; in folchen Fallen garantiren wir eine bollftandige Beilung und raditale Biederherstellung ber Beugungs- und Urin-Dragne. Alle, welche dem perderblichen Gebrauch unter ihrem Beichlecht in diefen modernen Beiten verfallen find, jollen es fich ge-fagt fein laffen, daß wir fie vollständig und radital heilen wollen. Gefrügt auf die Fa-higfeit und Erfahrung, die wir befigen, erjuden wir die Leidenden bringend, und und fich jelbft durch einen Bejuch bei uns eine Gunft au erweifen. Unfere Behandlung ift einfach, aber fie verforpert in fich die Bringtpien, Die das Leben erhalten und angenehm maden. Erneuerung, nicht Erichöpfung ist die wahre medizinische Bhilosophie. Euer Fa-milien-Arzt wird zweiselsohne Euer ichwaches Enitem mit gabilojen efelhaften Diegitamenten foltern, anstrengen und erschüttern. Wir haben gludlicher Beife biefe unedle und verähngnigvolle urt der Behandlung abgechafft, und die mehr und mehr erleuchtete Welt erfennt unjere neue Abweichung von der altbefannten conventionellen Begen an und nimmt fie mit Freuden auf.

Mile Bejuche privat. 3hr tount Guch einer Behandlung unterziegen, ohne Euer Beichaft zu unterbrechen. Sprecht por ober idreibt an: Wajhington Medical Inftitute,

#### Beirathe Bigenfen.

Folgende heiraths-Ligenfen murben in ber Ofgoigene getralvsetzenen witten in der Opfice des Gomntpellerts ausgestellt:
Charles Wegner, Magdealena Hall, 21.
Lodon G. dugdes, Jennie Liodo, 33, 23.
Tonislam Vistfowski, Anna Tengina, 35, 25.
Joseph Riot, delena Ott, 42, 30.
Kasmus I. Sweinen, Hanna Tengina, 29, 28.
George Looks, Mary Teiner, 22, 22.
John Wholb, Minnie Kentert, 21, 19.
Gondan Anderion, Angusta Carlion, 39, 33.
Carl Schmadin, Kinnie Genarer, 21, 19.
Gustav Anderion, Angusta Carlion, 39, 33.
Carl E. Zanerberg, Vena Van Elis, 23, 24.
Kornen Kalesko, Bell Liebennan, 24, 19.
John Walensti, Honian Suigelska, 27, 17.
Keter G. Medmann, Their Richott, 24, 21.
Command R. Hordine, Chel Richott, 24, 21.
Command R. Hordine, Chel Liebennan, 27, 23.
Reds Larion, Sigrid Almband, 28, 35.
Jan Difedic, Maru Balprof, 24, 21.
Deorge Goodman, Munic Olion, 25, 24.
D. E. Bacon, Jennie B. Besser, 21, 20.
Anders Richton, Christine Souridien, 24, 23.
Albert Clerhstelm, Emily Kriberg, 31, 27.
James Siggins, Addie Speing, 33, 25.
James Malonco, Chia Ready, 35, 25.
Lindson Ralendo, Chia Ready, 36, 25.
Lindson Ralendo, 26, 26, 29.
Lindson Ralendo, Chia Ready, 36, 25.
Lindson Ralendo, Chia Ready, 36, 25.
Lindson Ralendo, 26, 26, 29.
Lindson Ralendo, Chia Ready, 36, 27.
Lindson Ralendo, Chia Ready, 36, 27.
Lindson Ralendo, Chia Ready, 36, 27.
Lindson Ralendo, 26, 26, 29.
Lindson Ralendo, 26, 26, 29.
Lindson Ralendo, 26,

#### Bau-Grlaubnificheine

Michael Theis, Gligabeth Friefenger, 29, 2Billiam C. Eggert, Minnie Mahnte, 22,

wurden ausgestellt au: & G. Reath, 3ftd. und Bafement Brid Flats, &8 Rotomac Abec, \$6,700. M. Solomon. Lifd. Brid Anbau, 104 bis 108 R. Caften Noc., \$1,800. Gprus & McCormid, 3ftdd. Beid Privat Barn und Bobnbaus, 373 bis 381 C. Indiana Str., \$16,\*

000.
Rr. Birmingbam, Litod. und Bajement Brid Flats, 1243 Douglas Part Boulevard, \$1,000.
r. Bloomington. Litod. und Bajement Brid Wohnhaus, 3725 (Alis Abe., \$1,000.
L. Sallyren, 1ftöd. Frame Cottage, 8508 Brinceton Abe., \$1,000. o. Johnson, breifiod. und Basement Brid Store und Flats, 9710 Avenue E, \$3,500.

#### Edeidungeflagen

#### Darttbericht.

Chicago, ben 24. Oftober 1896.

Breife gelten nur für ben Brogbanbel Semüfe.

m ü f e.
Rohl, \$1.00-\$1.50 per 100 Köpfe.
Blumenfohl, 75c-\$1.35 per Korb.
Sclierie, 25-60e per Kifte.
Salat, hiefiger, 25-35e per Bjund.
Kartoffelu, 18-23k per Bjund.
Kartoffelu, 18-23k per Bjund.
Kitben, rothe, 40-50e per Gal.
Wohrrüben, 75e per Fas.
Ourfen, 50c-\$1.00 per Fas.
Tomatoes, 20-30e per Bushel.
Nadieshen, 10-15e per Dugend Bundel.

Bebenbes Befingel. Sühner, 61-7e per Bfund. Truthühner, 10-14c per Bfund. Enten, 9-10: per Bfund. Ganfe, \$5.50-\$6.50.

Ruffe. Butternuts, 20-30c per Bufbel. Didory, 60-75c per Bufbel. Ballnuffe, 30-40c per Bufbel.

Butter. Befte Rahmbutter, 19c per Bfunb. Somala.

Schmals, \$3.35-\$3.62} per 100 Pfunb.

Frifde Gier, 17c per Dugenb. Solagtbieb. Befte Stiere von 1250—1400 Bf., \$4.80—\$5.14 Rübe und Farjen, \$2.00—\$3.10. Riber, von 100—400 Pjund, \$3.00—\$6.1%. Schofe, \$2.00—\$3.30. Schweine, \$3.30—\$3.40.

Grüchte.

Birnen, \$1.25—\$3.50 per Fas. Banancu, 63e—\$1.00 per Bund. Apfelfinen, \$3.25—\$4.00 per Bifte. Unanas, \$3.25—\$3.25 per Duhend. Repfel, 50c—\$1.25 per Fas. Bitronen, \$1.50—\$5.50 per Rifte. Bflaumen, 60c—75c per Kifte. Commer : Beigen. Ottober 70gc; Dezember 73kc.

Binter - Beijen. Rr. 3, hart, @-71c; Rr. 2, toth, 70-734c Rr. 3, roth, 64-6kc.

Rais. Rr. 2, geib, 26c; Rr. 3, gelb, 251-25tc. Roggen.

Rr. 2, 36-394c. Berfte.

Reue 28-35c; alte 394c.

Rr. 2, weiß, 201-21c; Rr. 3, weiß, 18-1964.

beu.

## Abendpost.

Ericheint täglich, ausgenommen Conntags. perausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpojt": Gebande. . . . . 203 Fifth Ave.

Smilden Monroe und Abanis Str. CHICAGO Telephon Ro. 1498 und 4046.

Preit jebe Rummer ..... 1 Cent Durch unfere Erager frei in's Daus geliefert wöchentlich Sahrlich, im Boraus bezahlt, in den Ber. Sahrlid nach bem Austande, bortofrei ....... \$5.00

Das Gude nabt.

Der fpanischen Regierung ift es bis her nicht geglüdt, im Muslanbe bas Geld gu borgen, beffen fie bringend bebaif, um ben Rrieg in Cuba fortaufe= Ben und ben Mufftand auf ben Bhilip= pineninfeln ju unterbruden. Gie mirb fich daher wohl ober übei an bas fpa= nische Bolf menden muffen, bas tros jeiner schredlichen Urmuth fest ent= ichloffen fein foll, "die Ghre ber Ra= tion" um jeden Preis zu mahren. Bielleicht werben auch die fpanifchen Jungfrauen, wie 1813 die beutschen, ihren Schmud und felbft ihr haupthaar bem Baterlande weiben, vielleicht merben auch bie fpanischen Gattinnen ihre Trauringe einschmelzen laffen, und bie spanischen Ebelleute ihr filbernes Fa= miliengeschirr hergeben. Es ift aber gu befürchten, bag bas alles nicht genügen mird, ber Regierung für ihre "bringenbften Bedürfniffe" \$200,000,000 gu perschaffen und bie Mittel gur Fortsehung bon "Rriegen" gu liefern, bie jeben Monat minbestens \$15,000,000 verfchlingen. Das Land, bem einft bie reichnien Gold- und Gilbergruben ber Belt gehörten, ift geradezu bettelarm geworben.

Wenn bemnach ber Beneral Wenter icht fehr bald die entscheidenden Siege ber Die cubanischen Emporer erringt, Die er fcon feit Monaten in Ausficht ftellt, fo werben bie Spanier trog allen Stolges auf Die toftbare Infel vergich= ten muffen. 3mar ftellen fie fich an, als ob fie es felbft mit ben Ber. Staaten von Umerita aufnehmen tonnten und mit ber Rriegserflärung an bie große Republit nur marten wollen, bis Brafident Cleveland die Aufrührer als friegführenbe Macht anerfannt bat. aber jeber Schulbube fann feben, baß bie Aufftandischen allein, auch oh e "Unerfennung", ben Spaniern megr als genug zu schaffen machen. Let= tere maren offenbar nicht im Stande, mit einer Grogmacht auch nur ernftlich angubinden, und fie machen fich mit ihrem herausfordernben Tone eben fo lächerlich, wie ein Mops, ber eine Ulnier Dogge anbellt. Deffenungeachtet tann man bem einft fo mächtigen Bolte in ber Stunde feiner tiefften Erniebris gung ein gewiffes Mitgefühl nicht ver= fagen. Man bebauert jeben aus glan= genben Bergaltniffen heruntergetom= menen Menschen, auch wenn er fein Glend felbft verfculbet bat.

Die Ber. Staaten haben noch immer teinen triftigen Grund, fich in Die cu= banischen Ungelegenheiten einzumischen. Gehr viel Blut mirb auf Cuba nicht pergoffen, und menn bie Cubaner felbit bamit gufrieben finb, bag ihre Pflangungen vernichtet, ihre Berfehrsabern unterbunden werden, fo braucht fich wohl ein anderes Bolf über ihre Leiben nicht zu ereifern. Das graufameSpiel wird aber anscheinend nicht mehr lange bauern. Bum zweiten Dale fann Spanien feinen zehnjährigen Rrieg führen.

#### Glaube und Erfahrung.

Acht Tage por ber Wahl follten me= niaftens bie Silberleute felbft gang ge= nau wiffen, welche Folgen fie fich von ber Musführung ihres Borfchlages verfprechen. Gin Theil ihrer Führer behauptet aber noch immer, bag bie Freipragung im Werthverhaltnig von 16:1 ben filbernen Dollar auch an innerem Gehalte bem golbenen gleichmachen wird, mahrend ein anderer Theil erflart, bag fie uns ftatt bes 200 Cent= Dollars einen 100 Cent=Dollar geben mirb. Diefe beiben Unfprüche laffen fich mit einander schlechterbings nicht vereinigen. Gine und biefelbe Urfache tann unmöglich zwei gang entgegengefette Wirtungen haben. Durch bie Freiprägung muß bie Rauffraft bes amerifanischen Gelbes entweber erhöht, o ber berringert werben. Gie fann nicht gu gleicher Zeit und am gleichen Orte fleigen und fallen. Es ift unbentbar, bag ber Farmer burch bie Freiprägung bobere Breife für feine Erzeugniffe erzielen tann, ohne bak ber Arbeiter für bie Lebensmittel mehr au begablen bat. Erhalt ber Farmer \$1.50 für ben Bufbel Beigen, ftatt 75 Cents, fo muß bas Beigenmehl, ober bas Brot ebenfalls um bas Doppelte im Preife fleigen. Das wird boch hoffentlich bon feiner Seite bestritten ober geleugnet werben.

Wenn alfo bie Freiprägung verschiebenartige Wirtungen nicht ba= ben tann, fo muß fich boch jeder Dab= ler fragen, ob herr Bryan im Rechte ifi, ober herr Altgelb, b. h. ob bie Ilige Gilber auf \$1.29 Goldwerth iteigett, ober ob ber filberne Freipragungs-Dollar nur halb fo viel werth fein wird, wie ber jest umlaufenbe angebliche 200 Cent-Dollar. Jebermann follte fich wenigftens im Rlaren fein, woffir er eigentlich ftimmen will.

Run beruft fich herr Bryan mit Borliebe auf Die Staatsmanner und Beitungen, Die im Jahre 1878 Die Doppelwährung mittels ber Freipragung anftrebien. Biefen berfelben macht er ihren Bantelmuth jum Bormurfe weil fie heute nicht mehr für bie Freiprägung divarmen, fonbern im anberen Lager gu finden find. Die "Ubtrunnigen" haben fich aber blos burch die Erfahrung überzeugen laffen, daß fie bor 18 Inhren im Frrthum maren, und fie find ehrenhaft genug, bies offen einzu= gestehen. 3m Jahre 1878 hatten Die Ber. Staaten ihre im Bürgerfrieg eingestellten Baargahlungen befanntlich

noch nicht wieder aufgenommen, wollten bies aber am 1. Januar 1879 thun. Da jedoch wenig Gold im Lande mar, jo wurde die Befürchtung laut, daß Die Regierung nicht genug Gold baben merde, um ihre Raffenfcheine (Greenbads) auf Berlangen mit Baargeib einzulofen. Deshalb murbe ber Borichlag gemacht, daß die "Doppelmäh= rung" eingeführt werben folle. Rach ben damaligen Marttpreifen hatte Der Berthunterschied zwischen einem golbenen und einem filbernen Dollar fich nur auf etma 9 Cente begiffert, und Die Befürworter der Doppelmahrung hoff. ten, bag biefer Unterfchieb ausge . glich en werben fonne, wenn die Ber. Staaten fich zur Silber=Freiprägung entichlöffen. Ungefichts ber Erfahruns gen des lateinischen Müngberbandes, welcher furg gubor bie Freipragung von Gilber hatte ein ftellen muffen, ftieß jedoch biefe Meinung auf erhebs liden Widerftand, und es tam gu bem landesüblichen Kompromiß. Es wurde berfügt, bag auf Rechnung ber Ber. Staaten (alfo nicht auf Bribatrechnu g) Silberdollars geprägt werben follten, und zwar nicht weniger als zwei, und nicht mehr als vier Millionen im Monat. Durch diefe Nachfrage bon Gei= ten bes Bunbes, hoffte man, werbe ber Preis bes Silbers wieber auf \$1.29 Die Unge getrieben merben.

Die hoffnung erwies fich als trügerifch, benn bas Ungebot bon Gilber itieg fo rafch, bag ber Gilberbollar im Jahre 1880 nur noch 88 Cents werth und im Jahre 1889 bis auf 72 Cenis gefallen mar. Daburch nicht belehrt, festen es die Gilberleute im folgenben Jahre burch, bag ber Bund jahrlich 54 Millionen Ungen Silber antaufen mußte. Wirklich ging nun ber Preis bes Gilbers fo meit herauf, bag ber Silberbollar borübergehend bis ju 90 Cents werth mar, aber bie Freude dauerte nur wenige Monate. Schon im Jahre 1891 mar er wieder auf 6 Cents gefunten, und im September 1893 galt er gar nur 57,8 Cents. 3n= awischen hatte bas maffenhaft in Umlauf gefette "billige" Gelb eine Dlenge Gold aus bem Lande getrieben. Die Regierung nahm fast gar tein Gold mehr ein und fah ihre Goldreserve ichwinden, wie Butter an ber Sonne. Es entstand eine Panit, ber Rongreß mußte zu einer Extrafigung einberu en werden und widerrief bas Gefeg, melches die Silberantäufe anordnete. Um Diefelbe Zeit fah fich auch die indische Regierung genöthigt, die Freipragung bes Silbers aufzugeben, weil die Ru= pie ihre Rauffraft immer mehr ein= gebüßt hatte.

Das find die Thatfachen, aus benen jeber Bolfswirth ben Schluß zieht, daß Die Ber. Staaten allein nicht im Stande find, ben Preis bes Gilbe & fünftlich zu verdoppeln, felbft wenn fie ihren gangen Rredit für biefen 3med aufbieten. Bogen fie nun aber gar bies fen Rredit gurud, b. h. erlaubten fie Jebem, auf feine eigene Rechnung Gilberbollars ju pragen, ohne bie Bemahr für beren Ginlofung in Gold ju übernehmen, fo mußte offenbar nicht nur jeder Silberdollar, fonbern auch jeder Papierbollar im Werthe fin= Das Golb würde ganglich aus ten. ben Bertehr verschwinden, weil Ries mand einen Dollar im Beltmartts Werthe von 100 Cents hergeben wirb. menn er feine Rablungen mit einem wesentlich billigeren Dollar leisten fann. Somit wurde bie Regierung ihre Scheine nur noch mit Gilber einlofen tonnen, Die Banten, Lebensberficherungs-Gefellschaften, Bauvereine u.f.w. fonnten gleichfalls nur Silber ausgahlen, und auch die Arbeitslöhne murben mit Gilbermabrungs-Gelb beglichen werben. Da aber niemand mit Bestimmtheit voraussagen tonnte, melchen Werth bas billige Geld schließlich erreichen möchte, fo murbe ein Rrach entstehen, beffen Ausbehnung fich gar

nicht borftellen läßt. herr Altgelb mag einen folden Rrach für wünschenswerth halten. Er mag aufrichtig glauben, bag er eine allge= meine gefellschaftliche. Umwälzung nach fich ziehen wird, Die wohl furchtbare Opfer toften, aber am letten Enbe mohlthätig fein wurde. Anberen Leuten graut es aber bor einem Sprung in bie buntle Schlucht, in beren Tiefe angeb= lich bas Parabies liegt. Bas murbe bas Paradies bem Waghalfe nüten, ber mit gerschmetterten Gliebern unten anlangte? Ja, wenn herr Altgelb alfein fpringen wollte!

#### Gin gutes Beifpiel.

3m Ottoberhefte ber Ronfularberichte erzählt ber Ronful Monaghan in Chemnig von bem Berfuche ber Firma Sieler & Bogel in Grimma, Sachfen, bie Lage ihrer Arbeiter mög= lichft zufriebenftellend gu machen und bie Leute jur Geminnbeiheiligung berangugieben. Der Ronful meint, bon ben vielen berartigen Berfuchen. bie brüben in Deutschland und im Befonberen in Sachfen gemacht murben und noch im Bange find, zeuge feines Wiffens feiner von foviel gefunbem Menschenberftanb und richtis gem Urtheil, wie ber bon ihm befprochene.

Sieler & Bogel find Papierfabris fanten und beschäftigen 215 mannliche und 70 meibliche Arbeitsfrafte. Db= gleich viele bet Arbeiter ihre eigenen Beimftätten befigen, baute bie Firma auf eigne Rechnung Bohnhäufer unb vermiethete bie Wohnungen barin gu \$15 bis \$20 bas Jahr, obgleich bie Berginfung bes angelegten Rapitals \$45 bis \$55 beansprucht. (In welcher Beife bie Firma fich für ben augenfälligen jährlichen Berluft ichablos hält, gibt herr Monaghan nicht an.) Die Firma richtete eine Art Bereinslaben ein, in bem, mit Ausnahme von Spirituofen - bie Mitglieber ber Firma find gegen ben Schnapsgenuß - Maaren jeber Art zu haben finb. Die Breife biefes Labens finb febr

nafig, und ber jabrliche Reinge

winnst, ber sich auf burchschnittlich 10

wird am Schlug eines jeben Rech nungsjahres unter bie Arbeiter, begib. Die Runben bes Labens vertheilt. Des Weiteren hat bie Firma eine Sparbant eingerichtet, welche ihren Runden fünf Prozent Binfen gahlt - Die gewöhnlichen Bantginfen schwanten in Sachfen zwischen 14 und 3 Brogent und ein Speifehaus, in bem für 5 Cents (20 Pfennige) ein fraftiges Mittagsmahl ju haben ift. Rach gehnjähriger Arbeitszeit erhalten Die mannlichen Arbeiter neben einer "Gh= renmebaille" eine jährliche "Altersprämie" bon \$15 bis \$16 (60 bis 65 Mt.) und bie Arbeiterinnen eine folche bon \$10 (40 M.): nach fünfundzwanzigjahriger Arbeitszeit fteigen Diefe 211terszuschüffe auf \$75 bezw. \$50 bas Jahr. 3m Jahre 1870 begann bie Firma

einen gewiffen Prozentfat ihrer Reingewinnste mit ben Arbeitern gu thei: len, und gwar murbe bie Geminnbe theiligung in folgenber Weife berech net: Wenn bie Gewinnfte irgend einer Mafchine eine gewiffe Summe überftiegen, bann wurde ein beftimm= ter Prozentfat bies Mehr an ben Arbeiter ober die Arbeiterin, welche bie Maschine bediente, ausgezahlt. Diefe Betrage maren ju Beiten recht bedeutend und ftiegen bis gu \$75 ober \$100. Mus einem Benfionsfonds, ber bon ber allgemeinen Arbeiter-Invalibentaffe unabhängig ift, werben erfranften ober berungliidten Arbeitern juschlägige \$25 bis \$40 bezahlt. Die= fer Fonds murbe bon Gefchenten gumeift bon ben Mitgliebern ber Firma - gebilbet und hat gur Beit Die Sohe pon nabezu \$20,000 erreicht. Die wöchentliche Abgabe von 21 Cents (10 Pfennigen) fichert bem Arbeiter im Falle bon Erfvanfung ärztliche Behandlung und freie Medigin. Arbeiter, bie gu Referve= ober Landmehrübun: gen einberufen werben, erhalten mah. rend ber Dauer ber Uebung ihren bol len Lohn. Much für bie Beamten ber Firma murbe befonbers geforat, und gwar burch bie Errichtung von biibichen Billas in ber benachbarten Ort-Schaft Boehlen, bie ben Beamten als Sommerwohnungen jur Berfügung

Bum Schluffe fagt herr Monag han: "Man hat es bier nicht mit fcho nen Blanen, fonbern mit Thatfachen und einem Erfolg zu thun. Das Unternehmen ift längft über bas Berfuchsftabium binaus, und ift ein er= folgreiches Gegenstück zu der herzlofen Rorporation. Es liefert ben Beweis, baß es auch für größere rein geschäft= liche Unternehmen möglich ift, Die Lage bes Arbeiters ju berbeffern und ihm bie Laften zu erleichtern, die er tra= gen muß." Dochte bie fachfische Firma recht viele Racheiferer finden! -

#### ,,29 enn ?"

Rein Menich will wohl bestreiten, bag bie allgemeine Gebrücktheit im Befchäftsleben, ber Mangel jealichen aeschäftlichen Unternehmungsgeistes, eine Folge ber langanbauernden Bahlfampagne ift, und felbft bie eifrigften Freunde ber Gilberfreipragung muffen offen zugeben, bag bas Bereinziehen ber an und für fich rein geschäftlichen Währungsfrage in Die Politit eine Un= ficherheit und bamit Stodung im geschäftlichen Leben hervorgerufen hat, bie alles bisher in einer Prafibent fcaftstampagne je Erlebte weit über= trifft. Daß bas Geschäft jest ftill fteht, gibt Jebermann gu, und jebe Bartei erwartet auch und prophezeit eine neue Bluthezeit für ben Tall, bag fie fiegen wirb. Die Gilberleute iprechen bon ben tommenben befferen Beiten, "wenn Brnan gewählt wird" mit ebenfolder Zuversicht, wie die Un: banger ber Goldwährung "nach Dic= Rinlens Ermählung"; aber wenn jene wirklich an ihre Worte glauben, fo ift mohl nur ber Bunfch ber Bater bes Glaubens; anbere Grundlagen für bie auf ben Gilberfieg gefetten Soffnun= gen laffen fich nicht ertennen. Unbers ift es mit ben Bropbegeiungen ter "Goldleute". Diefelben laffen fich nicht nur theoretisch begrunden etwas, was bie Gilberichwarmer non ben ihren nicht einmal fagen fonnen fie haben auch eine gang prattifche, greif= unb fichtbare Grundlage.

Mus Bittsburg wird von verläglichfter Geite gemelbet, baf bie bortigen großen Gifen= und Stahlwerte bun= berte pon Beftellungen an Sand haben, bie fammtlich von ber Ermählung Dic= Rinlens abhängig gemacht wurden. Das will heißen, Runben aus allen Theilen bes Landes haben mit ben Fabritanten Kontratte abgeschloffen für bie Lieferung von Material, bas in geschäftlichen Unternehmungen Berwendung finden foll, welche bie Berausgabung von Millionen von Dollars bebingen, aber allen diefen Rontratten ift bie Bebingung angehangt, baß fie, falls Brhan gewählt wird, am Tage nach ber Wahl ungiltig - null und nichtig - fein follen. Die meisten ber Arbeiten und Unternehmungen, für welche biefe Beftellungen gelten, find ichon jest berichoben worden, wegen ber Unficherheit ber Lage und jum großen Schaben für bie Urbeiter bes Landes. Gie werben, falls ber Befürworter ber Silberfreiprägung in ben Wahlen fiegreich fein follte, gang aufgegeben ober boch auf unabsebbare Beit hinausgefcoben merben, werben aber fofort in Ungriff genommen werben, wenn McRinlen flegreich bleibt und bamit bie bestebenbe Goldwahrung

gesichert ift. Dies ift auch Mes nur natürlich, benn im Falle eines Sieges ber Gilberpartei würde bie schon so lange be= frehende Unficherheit in Bezug auf den fünftigen Werth unferes Dollars nicht gehoben, fonbern nur noch erhöht werben. Wir murben bie Golbmaßrung fo gut wie los fein, bie reine Gilbermahrung aber noch nicht befigen. Sicher mare nur, bag ber Dol= far im Berthe fallen würbe, aber fein Prozent bes Gefchaftsumfages ftellte, Menich, feloft bie flügften Gilberführer nicht, tann fagen, um wie viel und wie er nach 30, 60 ober 120 Tagen ftehen murbe. Da aber bei großen ge= schäftlichen Unternehmungen auf lange Beit hinaus gerechnet werben muß, fo würden weber bie Räufer miffen, mas fie gu begahlen, noch die Bertaufer. mas fie für ihre Baare ichließlich au befommen batten. Dan wurde in allen 3meigen bes Befchaftes alle gro-Beren Unternehmungen aufgeben und nur fogufagen pon ber Sand in ben Mund arbeiten, wie es in ben legten Monaten der Fall war, nur noch vorsichtiger. Wird bagegen durch eine Erwählung McRinlens ber fünftige Werth unferes Dollars über allen Bmeifel festgesett, wird ber jegige Berth unferes Dollars gewahrt, bann darf man wohl mit Buverficht eine gefcaftliche Bluthegeit erwarten, benn bie Lager find leer und bas Rapital will verbienen. Es wird flil-Big werben, wenn burch die Rieberlage ber Silberpartei erft bas leidige "Wenn" aus dem Wege geschafft fein

#### Lotalbericht.

Selbitmord oder Unfall ?

Morris Daltons Leiche endlich gefunden.

Gin Fifcher, Namens Fred Smith, entbedte gestern Morgen am Fuße ber Ranbolph Strafe Die bereits ftart in Bermefung übergegangene Leiche eines etma 40-jährigen Dannes, Die bon ben Wellen bes Sees an's Ufer gespillt merben mar. Mus Papieren, welche bei bem Tobten borgefunden murden, ging hervor, daß berfelbe ungweifelhaft mit bem feit bem 9. Ottober b. 3. bermiß= ten Buchbruder Morris Dalton iben= tisch ist. Dalton, ein Angestellter ber Conten Bublifbing Co., hatte am Chicago-Tage feine Wohnung, Nr. 52 N. Aba Strafe, berlaffen, um fich an ber großen Gutgeld-Barabe gu betheiligen, war aber feitbem fpurlos berichollen geblieben. Später angestellte Erfundigungen ergaben, daß ber Berfchmunbene gwar in ber unteren Stabt gefe: hen worden war, aber an bem Umguge felbst nicht Theil genommen hatte. Seine Gattin, Die fich bamals bei Bermandten in Brootlon aufbielt, mar auf die Nachricht von dem Berschwinden ihres Mannes fofort nach Chicago gurückgekehrt, aber alle ihre Nachfor= schungen waren böllig erfolglos geblieben. Da ber Bermigte etwa \$100 in seinem Befit hatte, als er bon Saufe fortging, murbe mit Recht vermuthet, baß er einem Berbrechen gum Opfer gefallen war. Dem widerspricht jedoch Die Thatfache, bag in ben Rleiderta= ichen bes Ertruntenen \$27.30, fowie eine goldene Uhr nebst Rette vorgefun= ben wurden. Rach Unficht ber Boligei handelt es fich beshalb zweifellos um einen Gelbstmord ober Ungludsfall. Die Leiche ift vorläufig in Rolftons Morgue, Nr. 11 Abams Strafe, auf= gebahrt worden.

#### Es wird weiter geraubt.

Gegen Mitternacht brangen ploglich wei berwegene Banditen in die Ma= rion'sche Schantwirthschaft, Nr. 8 Rufh Str., bedten die Unwesenden mit ihren Revolvern und plünderten bann rubia die Raffe aus. Rur 10 Dollars Baargelo fiel ihnen in die Sande. Nachbem fie noch dem Schankwärter Maac Rraemer eine golbene Uhr abgenom= men, machten fich die Strolche fchleunigst mit ber Beute bon bannen. Die Polizei fahnbet noch auf bas Gefindel.

#### In voller Rahrt.

Mit einer Geschwindigfeit von 25 Meilen Die Stunde naberte fich geftern Abend ein Borftabtzug Auburn Bart, als ploglich ber Beiger 2B. G. Barfer rudlings bon ber Lotomotive fturate. Er blieb ichmer berlett befinnungslos neben bem Schienenbett liegen. Man brachte ben Mermften in ber Polizeis ambulang nach dem Englewood Union= Sofpital, mofelbft bie Merzte fpaterbin ertfarten, bag hoffnung borhanden fei, ben Mann am Leben erhalten gu fönnen.

#### Danffagung.

Durch herrn Beter Allmenbinger, Schapmeifter bes Schwabenvereins, murbe bem beutschen hofpital bie Summe bon \$100 überwiesen (\$50 mehr als im borigen Jahre). Das Direttorium bes beutschen Sospitals spricht hierburch ben geehrten Gebern für bas reichlich bemeffene Beichent, mit melchem fie auch biesmal wieber bie Un= stalt bedacht haben, feinen berglichften Dant aus.

#### Reue Buge swiften Chicago u. St. Louis via Chicago u. Alton.

Schneller Tagbienit. Gang neue Beftis bule Büge. Reue Raffee- und Speife-Bag-gons, Mahlzeiten a la carte. Lururions ein Reue Raffee- und Speife-Baggerichtete Parlor = Tagwaggons mit burch Chairs ohne Ertra Begahlung. Stein Ballan, Rein Stanb.

Nachtbieuft: Zwei burchgebenbe Bestibule Züge, 9 Uhr Abends, und der "Midnight Spezial" um 11.30 Abends. Vullman Schlaiwagen mit einzelnen Abtheilungen. mit Reclining Chairs ohne Ertrabegahlung. Billet Diffices: 101 Abams Str., Union Paffagier - Bahnhof, Canal Str., zwijchen Abams und Dlabijon Str., und 23. Strafe

\* Durch eine finnreiche mechanische Borrichtung werben jest die Chicaguer Bruden, wenn Reparaturen an ihrer Mafchinerie vorzunehmen find, im Berlauf bon wenigen Stunden aus ihrer Lage gehoben und wieber in biefelbe jurudgebracht. Früher nahm es Do= den in Unfpruch, Die Bruden in Diefer Beife aus= und einguheben. Durch bie neue Borfehrung wird nicht nur eine bebeutende Gelberfparnig erzielt, fonden auch bem Beitverluft vorgebengt, welchen bisher Sunberte und Taufenbe bon Menichen bei folden Belegenheiten gu erleiben hatten.

#### Deutsche Bereinsfefte.

Bu einem recht bubiden Erfolge,

fowohl in gefanglicher wie in gefell-

schaftlicher Beziehung gestaltete sich

bas große Rongert, mit bem bie

Schiller-Liedertafel

Schiller=Liebertafel geftern. Abend ben Reigen ihrer Winterfestlichteiten eröff= nete. Der überaus gahlreiche Befuch Schoenhofens geräumige Salle mar faft bis auf ben letten Plat gefülltlegte von Reuem berebtes Beugniß ab für Die allgemeine Beliebtheit. beren fich ber festgebende Berein in ben weis teften Rreifen gu erfreuen bat, mahrend die dargebotenen Leiftungen bem trefflich geschulten Chor und feinem verdienftvollen Dirigenten, Berrn Ludwig Rauch, alle Ehre machten. Mus bem intereffanten und gediegenen Brogramm mögen hier nur bie folgenben Rummern rühmend hervorgehoben werden: Das herrliche Ahl'iche Lied "D Lieb', nun tommt bie Rofenzeit" "Untreue", von Bergmüller; "Bom Berge", Lied für zwei Tenore unb Chor, bon Strunner (herren Lange und Glaesner); "Connenaufgang" großer Chor mit Bianoforte-Bealei= tung (gerr Luft); "Seut ift Beut", von Beingierl und endlich "Die Boft im Balbe", von Schaeffer, wobei herr Ropp als Cornet=Solist stürmischen Beifall erntete. Much ein Rongertftud für Bioline, porgetragen bon herrn D. Geifert, fand mohlberbiente Unerkennung, besgleichen eine Reihe fomischer Bortrage, betitelt "Gine Rongertprobe in Grohlheim", bei benen bie Berren Beber, buth, Glaesner und Raebing betheiligt waren. Gang portrefflich waren ferner bie Leiftun= gen bes Drchefters, beffen ernites Streben und eifriges Studium auf's Befte pur Geltung famen. Gin gemuthliches Tangfrangden - als Arrangements: tomite fungirten bie Berren 3. Fifcher, M. Schaberg, J. Müller, Charles Bahn und &. Mary - bilbete ben Abichluft ber in jeber hinsicht glangenb berlau-

#### Barmonia-Mannerchor.

fenen Festlichkeit.

Im großen Saale ber Gubfeite Turnhalle veranstaltete gestern Abend ber "Sarmonia Mannerchor ber Gubfeite", Dirigent Brof. Chas. Gugmil= ler, gur Gröffnung ber Winter-Sai= fon ein recht erfolgeich verlaufenes Konzert, bas ben zahlreich erschie= nenen Freunden bes beutschen Liebes einen genufreichen Abend bereitete. Die einzelnen, jum Bortrag gebrachten Chore - Engelfings "So viel Stern' am himmel fteben", "Wie bie wilbe Rofe", bon Manr, Silchers "Wohin mit ber Freud'", und "Der Zigeuner= bub im Norben", bon Claffen wurden fammtlich recht brav interpretirt, und bie Ganger bezeugten bierburch auf's Reue, baß fie fich unter bewährter Leitung mit aufrichtiger Luft und Liebe ihrer fconen Aufgabe widmen. Gin Bort offener Unertennung verbient auch bie Sopraniftin Frl. Dt. Locs, Die namentlich Millards "Abe Maria" prächtig wiebergab. Wuch bie Leiftungen bes "Harmonie Bither=Rlub" und bes Siibfeite Damenchor" fanben leb-Ein flotter Ball haften Anklang. brachte fpaterhin bie fcone Bereinsfestlichteit zu einem gemüthlichen 216= fchluk.

Mis Festausschuß fungirten biesmal Die Berren: A. Deder, Braf.; A. Giche mann, Borfigender; J. Birth, Gefretar; S. Brons, Schahmeifter; B. Raffel und C. Rlaus. Tang=Ordner maren obenbrein bie Sangesbrüber C. Rlaus, S. Brons und B. Raffel.

Central Curi Derein.

Mit berechtigter Genugtbuung fann ber Central-Turnverein auf ben Er= folg feines großen Schauturnens gu= rücklicen, ju bem sich am Samftag Abend bie Bewohner ber Nordweft= feite in hellen Schaaren als Bafte ein= gefunden hatten. Sämmtliche Mannen bes festgebenben Bereins murben bom Turnlehrer Otto Schmidt mit gewohnter Pragifion in's Treffen geführt, mahrend ber Gefangberein "Gbelweiß" und ein gutgeschultes Dr= chefter für bie nöthige Abwechselung Corge trugen. Gröffnet wurbe bie Feier mit bem Bortrage einer bubiden Duverture, worauf fich bie erfte Riege ber aftiven Turner am Barren pro= bugirte. Ihre Leiftungen fanden wohlperdienten Beifall. Es folgte fobann ein Lieberreigen mit Ring= und Marschierübungen, ausgeführt von ber 1. Madchenflaffe, ferner ein Turnen an Schautelringen, bas fich als bie Glangnummer bes Mbenbs erwies. Much bie Leiter= und Barren=Bprami= ben, bon ber 1. bis 5. Abtheilung ber erften Anabentlaffe gum Beften gege= ben, fowie ein Cornetfolo bes herrn Frig Linben berbienen bor Allem lobend erwähnt ju werben. Die größte Unerfennung aber gebührt bem Turnlehrer Otto Schmidt, ber es verstanden hat, bie ihm anvertrauten Turngog= linge ju ernftem Bormartsftreben gu ermuntern und ihre Leiftungen auf ber Sobe ber Beit gu halten. Der Central=Turnberein gahlt gur Beit ca. 290 Mitglieber, barunter 55 attive Turner, wihrend bie Bahl ber Schüler und Schülerinnen bereits auf 500 angemachien ift. - Das mit ben Urrange= ments betrauteRomite bestand aus ben Turnern Otto Schmidt, Robert Manfad, Rubolph Confoer, Otto Balther,

Schleswig-Bolfteiner-Sangerbund. Mit einem großen Rongert, bem fich fpaterhin ein flotter Ball anichlog, eröffnete am Camftag Abend ber all= befannte "Schleswig Solfteiner Gangerbund", Dirigent D. B. Richter, in Mondorfs Salle feine biesmalige Winterfaifon. Die Familienmitglieber und Freunde ber maderen Ganger ichaar hatten fich in hübscher Ungahl gu ber Festlichfeit eingefunden und begruften beifälligft bie einzelnen Nummern bes reichhaltigen Brogramms. Der Chor fang Die Bolts- Hood's Pillen nad wichte Wirkung 25 Cta

Frank Zgleniedh und Charles Helm.

lieber "Beibenröslein" und "Es fteht ein Lieb" mit anerfennungswerthem Erfolg, mahrend er für hermes "Connenaufgang" nummerisch benn boch zu chwach war. Ginen boppelt freundli= chen Gindrud machte bagegen Richters neuer gemischter Chor "Saltet fie feft!", ber von Mitgliebern bes Da= mendors "Flora" und bes festgeben= ben Bereins unter ber Leitung bes Romponisten prächtig wiedergegeben murbe. Die reizende, gefällige Melo-Die wirft überaus anheimelnb auf ben Buhörer und die Komposition wird fich ohne Zweifel schnell in Sangerfreifen einburgern.

Das Arrangements-Romite bestand biesmal aus ben Sangesbriibern: Ch. Schroeber, 28m. Schroeber, Benrh Boettcher, John Harms, Dscar Morig, Frig Wilber, Beter Bog, Freb. Schuemann, Mar Morig und Mug.

Die Waffengenoffen.

Bur Feier feines 7. "Geburtstages" veranstaltete ber "Berein Deutscher Baffengenoffen" am vergangenen Samftag im Ballfaale von Freihergs Opernhaus einen hubschen Teftabend, ber auch von gablreichen Mitgliebern anderer Militar-Bereine befucht murbe. "Unter Rameraben" amufirt man fich befanntlich ftets am Beften, und fo herrschte benn auch hier gleich von Unfang an die fibelfte Stimmung. Ba= triotische Rlange eröffneten bas West, worauf mehrere lebenbe Bilber bielln: mefenben in Deutschlands große, unbergleichliche Beit gurudverfesten. Es waren dies: "Wilhelm I. und die Belben bes 70'er Rrieges, (Wilhelm I.: Ram. Strauß, Rronpring Frig: Ram. Albert Raumann, Friedrich Rarl: Ram. Charles Beorg, Moltte: Ram. Charles Bigenfer, Bismard: Ram. Freiberg). 2. Bilb: Tob bes frangofischen Generals Douai bei Beigenburg; bie Borigen fowie Beneral Douai: Ram. Charles Butgeit und General von Rirchbach: Ram. Vi genfer). 3. Bild: lebergabe bes Raifers Napoleon (Napoleon: Ram. Butgeit). Auf bas 4. und 5. Bilb: "Fibele Ginquartierung" und "Auf Borpoften bor Baris in ber Neujahrsnacht 1870 -71" maren recht mirtungsvoll ge-Später am Abend hielt ber ftellt. Brafibent bes Bereins, Ram. Jacob Graffn, eine mit vielem Beifall aufgenommene Uniprache an Die Feftber= fammlung, ber Gefangverein "Balballa" fang mehrere birbiche Lieber und eine Riege ber Gudfeite=Turner= schaft erfreute bie Unwefenden mit einigen prächtigen Uebungen am Red. Gin Ball beschloß bie Geburtstags:

#### "Badifche Sängerrunde." Unter freundlicher Mitwirfung bes

Graffn maren.

feier, beren Arrangeure Die Berren

Rarl Gutzeit, Carl Georg und Jacob

"Ebelweiß Männerchor", des "Roth=

manner Lieberfrang", bes "Comabifden Mannerchors" und mehrerer ftimmbegabter Soliften beranftaltete bie "Babifche Sangerrunde" geftern Rachmittag und Abend unter ber technischen Leitung ihres Dirigenten Bifhop ein Konzert, auf welches ber tüchtige Berein in jeber Begiehung ftolg fein barf. Die herren Carl Gis chen, Frit Mener, henry Schid, Jofeph Manerle und George Rreifel bom Urrangements=Romite, welche bie au= berhalh bes feitgebenden Rereins fte ben Sangesbrüber zur Mitwirtung herangezogen haiten und fich auch fonft in jeber Beife erfolgreich bemüh= ten, für bie Unterhaltung ber Gafte gu forgen, haben fich Unfpruch auf ben Dant bes Bereins erworben. Bon ben bielen ichonen Liebern, bie gum Bor= trag gebracht wurden, gefielen 3femanns "Du Badnerland" und "Steh' fest. Du beutscher Eichenwald" ihrer frifchen Rlangfülle wegen wohl am Beften. Die herren C. Rramer unb 2B. Sofheing, erfterer mit bem Bagfolo "Um Meer" und letterer mit bem Beifer'ichen Baritonfolo "Das Saibe= grab", ernteten mohlverbienten Beifall. Gehr ichon wurde von bem Schwäbischen Sängerbund" .. 21m Ort, wo meine Wiege ftanb" jum Bortrag gebracht. Un bas Ronzert fchlof fich ein gemüthliches Tangfrangchen, bas bie fangesfrohen Festgeber unb ihre Freunde und Freundinnen noch lange beifammen hielt.

#### Lafe Diem Mannerdor.

Giner ber tüchtigften beutschen Sing= bereine bes nörblichen Stabttheils, ber Late Biem Männerchor, feierte geftern in ber Lincoln=Turnhalle unter gahl= reicher Betheiligung feiner Mitglieber und Freunde fein 20. Stiftungsfeft mit einem Rongert und barauf fol= genbem Ball. Das bom Bereins-Dirigenten für bie Gelegenheit gufam= mengeftellte Mufit-Programm gob bem Berein ausgiebige Gelegenheit, feine Leiftungsfähigfeit in ihrem bo!len Umfange ju beweifen, und alle Festtheilnehmer gewannen ben Gin= brud, baf bei bem "Late Biem Man= nerchor" das deutsche Lied in derThat eine würdige Pflegeftätte gefunden hat. hoffentlich erlahmt ber Berein mit feinem gunehmenben Alter nicht in feinem bisherigen Streben.

Um gut und gludlich gu leben benust "Garland" Defen und Ranges.

Refet die Sonntagebeilage ber Abendpot

# Heilt



## Hebergieher, \$20

Unfer Renommee

ft binreidenbe Garantie für gute Stoffe, Fagon und Arbeit. Fancy ichottifche Cheviot und Suddersfield Kammgarn

Anzüge zu \$20. Unfere London geftreiften

Beinkleider Beftellung \$5 tragen fich wie Beder.

Guer Geld wird jurüderftattet wenn die Rieiber nicht gufriebenftellend ausfallen Diffen Abende bie 10 Uhr.

McBider's Theater- gebaude.

Todes:Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bast unter geliebter Gatte und Bater nach furgen Leiben im Alter von 60 Jahren und 8 Monaten lauft bem herrn entschafen it. Die Beerbigung fünder bom Trauerhause, diel School Str., am 37. Oktober, Rachmittags nur 21hp rach Gruceland Friebolf vort. Um fille Theilnabme bitten die trauernbenhinterbliebenen Umalia Rellenberger, Gattin,

Jatob Mellenberger, Bruber. Amalia Etichter, Bauline hildebrandt, Bertig Reis, Tobber. Beter Etichter, Rart hildebrandt, Fred.

Reis, Edwiegerjohne, Bertha und Liggie Rellenberger, Somie-Zodes-Angeige.

Grütli:Berein.

Den Mitgliebern obigen Bereins zur Andricht, bag Augus Kellenberger im Alter von 60 Jahren Samitag, ben 24. Eltober geforden ift. Die Beerdie gung findet Dienstag, den 27. Oftober, Nachmittag, 2 Uhr kott. vom Francechanse, 614 School Str., aus nach Graceland, Die Bereinsbrüder voerden erjacht. o gablreich wie möglich ju ericeinen. Fitr ben Gerein beffen Prafident Todes:Anzeige.

Den Beamten und Brübern der Coure Soljatia Ro. 10. 3. C. F., jur Rachricht. daß Bruber John Johg gestorben ift. Das Begrädnig findet am Mittmog, ben 28. Efteober 13. Uhr vom Trauserhaufe. 12 Greenwig Str., nach Waldbeim fatt. Die Beamten find freundlichte erhigt, unt 2.20 Uhr 11. ber Logen-Salle zu fein, um an dem Begrädnig theilzunehmen.

Todes:Mugeige.

Gegenseitiger Unterstützungs-Berein von Chicago. Die Mitglieder werden hierburch benachrichtigt, daß August Rellenberger von der 5. Settion am Sams-tag gestorben ist. Die Beredigung findet Dienstag, ben 27. Oftober, Rachmittags Uhr. vom Sterbehause, 614 School Str., nach Graceland statt.

3. Q. Rraemer, Gefretar.

#### Todes Mingeige.

mein geliebter Gate. John Jos. nach tangem Leis ben im Alter von 49 Jahren und 6 Monaten gelnorden ift. Das Begrähnis findet am Mittwoch den 28. Oft., Nachmittags ! Uhr vom Trancrhause. 12 Greenwich Sir., nach Waldbeim katt. Um frise Theilnahms wohl Bouife 308, nebft Rindern.

Todes Anzeige. Allen Freunden und Befannten die traurige Rachericht, das untere geliedte Tochter und Schweiter, Eines Seineich, gestern. Sonntag, den 25. Ottober, fanst verschieden ist. Die Beerdigung findet Dienstag, den 27. Oft., um 12 libr Bittags bom Trauerhaufe, 815 Milmoutes We., nach Waldbeim fatt. Im stills Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen.

### Todes-Anzeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, das unjer lieber Sohn. Arthur Solmstrom, im Alter bon 8 Jahren und Wickstellig im Derru enticklaften ift. Die Beerdigung findet am Dienstag. 12:30 Ubr Rachm, vom Trauerbaufe. 190 Sewis Str., nach dem evangelichen Kirchhof fatt. Um stelles Beiteid ditten die trauernden hinterbliebenen. John und Emma Colftrom, Citern.

Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten bie traunge Radricht, bag unfer lieber Gatte, Bater, Großvater und Schwieger bater bere Michael Schlumbrecht heute den M. Cftober im Alter von 88 Jahren fanft entichtafen ist Die Beerdigung findet om Angeren fanft entichtafen is Ottober im Alter von 25 Jahren fanst entichtelen ift. Die Beredigung finder dem Mittwoch den 28 Ceftober 1896, um 1 Uhr Mittags vom Aranerhaufe 180. 9 22. Place nach Graciand haft. Im Namen der Dinkers Diebenen Franzisska Chlumbercht, Cattin.

Geftorben: Am 25. Oft. Bifhelmina Gnade, geb. harbies, geliebte Gattin bon Rarl Enadt, Mutter bon Sward. Anguft und Bertha Gnadt. Beerdigung Mittwoch ben 26. Oft. 1:00 ther Radym. bon Trauershaufe, 60 Clifton Abe., mit Rutiden nach Graceland.

Geftorben: Ferdinand Poblich, geliebter Gatte von Erneftine Boblich und Valer von Baut. Mary. Muna. Czjair. Minnie und Willie Poblich, imklier vom 16 Jahren und 7 Monaten. Begrädnig Mittwoch, den 28. Oftober Mittags IE Uhr. vom Tranerhaus, 5.7 de fine folgen and de fine de fine folgen de fine fine Folgen de fine folgen fine folgen fine fine folgen im Alter von 46 Jahren und Wille Bolich im Alter von 46 Jahren und 7 Wonaten. Begrähnig Mittwoch von 28. Oftober Dittags le Uhr. wem Trauerhaus, 55 Canalport Ave., nach Waldheim. men Trauerhaus, 65 Canalport Ave., nach Waldheim.

Danffagung.

Pas Direttorium des Uhlichichen Watsenhaufes et-stattet biermit dem Schwaden-Berein herzlichiten Dank für das von Herrn Heter Allmendinger überbrachte Geschen von \$100.00.



A. KIRCHER, Leichenbestatter, 695 N. Halsted Str., 13mbm Telephon Rorth 687. nahe Rorth Mbe.

Chicago Midwife Institute

(Deutsche Hebammen-Schule) -Etablirt 1889.-

Um 1. Rovember beginnt ber 17. Rurfus. Raberes beim Gefret Dr. SVEN WINDROW, 17of, famm, Imt 296 G. Divifion Str., Chicage,

The German Medical College ede 13. und Laftin Strafe,

nächsten Kurfus am 2. Rovember 1896. Studirende der Medigin, Jahndeitfunde und Geburtehilfe werden augenommen. Die Tinfonse bereit nielen Staaten Statelige ber Melt anerfannt. Riedeige Breife. Borträge in Deutsch und Englisch.

#### Bergnügunce-Weaweifer.

Mu bit or i u m .- Freitag Radmittag und Sam-Eolumbia.-Under the Bolar Star. Dooleps .- Gue.

DR c Bider 8. Grane in "The Governor of Rens Grand Opera Soufe.-Chimmie Fabben. Bincoln .- The Man in the Bron Dast. deabemp of Rufic .- Down in Digie. MIbambra .- Brother for Brother.

oanmarfet .- Mantell-Gaftipiel. 5 diller .- Baubepille Dobfins .- Baudeville. Ebic. Opera boufe .- Baubeville. Dephens .- Baudeville.

#### Anzeigen-Annahmestellen.

Un ben nachfolgenben Stellen werden fleine Ungeigen für bie "Abendpoft" gu benfelben Preifen entgegene ien, wie in ber Saupt-Office bes Blattes. Went biefelben bis 11 Uhr Bormittags aufgegeben werben, ericheinen fie noch an bem nämlichen Tage. Die Unnahmeftellen find über bie gange Stadt bin fo bertheilt. bag minbeftens eine bon Jebermann leicht gu er-

Rordfeite: Andrew Zaigger. 115 Cibbourn Abe., Gde San

W. D. Sante, Apothefer, 80 D. Chicago Abe. G. Bobel, Apothefer, 506 Wells Str., Ede Schiffer. . Schimpffn, Remiftore, 282 D. Rorth Mp: &. G. Ctolge, Apothefer, Center Str. und Ordard

und Clart und Abdifon Str. 6. 3. Glaf, Apotheter. 891 Galfteb Str., nabe 8. 6. Mhiborn, Apotheter. Ede Wells n. Dibis

Garl Beder, Apothefer, 91 Wisconfin Str., Ede

Geo. Boeller & Co., Apotheler, 445 Rorth Abe. Deurn Goet, Apotheter, Glart Str. u. Rorto Mve. G. Zante, Apothefer, Ede Wells und Ohio Str. 6. G. Mrgeminsti, Apotheter, Galfteb Gtr. und

4. F. Mrueger, Apothefer, Ede Clybourn und Gul-2. Geifpitt, 757 R. Salfted Str.

Wieland Pharmacy, North Abe. u. Wieland Str. M. Mr. Meis, 311 G. Rorth Abe. 6. Ripte, Apothefer, 80 Webiter Abe. Derman Gry, Apothefer, Centre und Barrabee Str. John Boigt & Co., Apothefer, Biffell und Centre

Robert Bogelfang, Apothefer, Dahion und Glay und Jufferton und Lincoln Mye. John &. Sottinger, Apothefer, 224 Lincoln Abe. 5. Stehner, Apothefer, 557 Gebgwid Str. M. Martens, Apotheter, Cheffielb und Centre. Bm. Feller & Co., 545 R. Clart Gir.

Draheim's Apothete, Cheffielb und Clybourn Abe Late Biem:

Bco. Suber, Apothefer, 1358 Diverfey Str., Ede Sheffield Abe. . . Dobt, 859 Lincoln Abe. Chas. Sirid, Apothefer, 203 Belmont Ave. R. E. Brown, Apothefer. 1985 9f. Afhland Ave. Bar Schulg, Abothefer, Lincoln und Geminart

29m. Berlau, Apothefer, 920 Lincoln Abe et. Gorges, 701 Belmont Abc. Buftav Bendt, 955 Lincoln Mbe. M. B. Coppad, Apotheter, Lincoln und School Sta Bicter Rremer, Apotheter, Ede Rapensmood und

28. Sellmuth, Apothefer, 1199 Lincoln Abe. A. G. Reimer, Apothefer, 70% Sincoln Abe. B. Rramer, Apothefer, 1659 Lincoln Abe. Reller & Bengri, Clart und Belmont Ape Beo. Roehne, Apotheter, Racine u. Wellington Abe Batterner Drug Co., 813 Bincoln Abe.

Beffeite: 3. Bidtenberger, Apotheter, 833 Dilmautes

Abe., Ede Dibtfion Str. B. Bavra, 820 Center Abe., Gde 19. Str. henry Chroder, Apothefer, 467 Milmaufee Abe., Ede Chicago Abe. Dito G. Saller, Apotheter, Ede Milmaufee und

Ctto 3. Cartwig, Apotheter, 1570 Milmaufes Abe. Ede Weftern Abe. 25m. Schultte, Apothefer, 913 M. Rorth Mne Rudolph Stangohr, Apotheter, 841 20. Divifton

Str., Ede Maibtenam Ane. Stubenrauch & Truener, Apotheler, 477 98. Divifton Str. M. Rafziger, Apotheter, Ede MB. Dibifion und

G. Behrens, Mpotheter, 800 und 802 & Salfted Str., Ede Cangiport Mbe.

Mar Deibenreid, Apotheter, 890 23. 21. Str., Ede Ignat Cuba, Apotheter, 631 Centre Abe., Gde 19.

3. R. Bahlteid, Apothefer, Dilmaulee u. Center 3. Q. Telowsty, Milmaufee Abe. u. Roble Str.

F. 3. Berger, Apotheter, 1486 Milmautee Abe. 6. 3. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue Island Ave. und 1557 2B. Barrifon Str.

3. S. Bint. Abotheter, 21. und Bouling Str F. Brede, Apotheter, 863 2B. Chicago Ave., Ede Roble Ger.

&. Dublhan. Abothefer, Rorth und Beftern Ane. G. Biebel, Apotheter, Chicago Ab. u. Paulina St. M. C. Freund, Apothefer, Armitage u. Rebaie Ape. Sugo J. Baur, Apothefer, 204 2B. Dlabifon Str.,

R. Sen, Apotheter, Ede Abams und Sangamon Str. R. B. Bagelle, Apotheter, Taplor u. Baulina Str. 23m. O. Cramer, Apotheter, Galfteb und Ran-

Dt. Georges, Lincoln und Dibifion. &. Comeling & Co., Apothete, 952 Dilmaufer

D. G. Dregel, Apotheter, Beftern Abe. unb Dan

M. Saufen, Apothefer, 1720 W. Chicago Abe. Chas. Sirkler, Apothefer, 626 EB. Chicago Abe Mro. Boeller, Apothefer, Chicago u. Afbland Abe. Mag Runge, Apotheter, 1369 20. Rorth Abe Dermann Glich, Apothefer, 709 Dilmaufer Mbe. M. W. Dubfa, 745 G. Salfteb Str. Undrew Barth, Apothefer, 1190 Armitage Abe. R. M. Grimme, 317 23. Belmont Mpe.

Chas. Maffon, 1107 2B. Chicago Mpt. K. 19. Grafin, Apotheter, Galfteb und 12. Str Behrens & Swatol, Apothefer, 12. und Baffin Str. Dominid Gehmers, Apothefex, 232—234 Willmaufes

Rational Pharmach, Apothete, Rorth Abe. unt M. Q. Rremer, Apothefer, 381 Grand Abe., Ede Rlot's Apothete, Afhland Abe. und Emily Str

Brachte & Rochler, Apotheter, 748 20. Chicago Güdfeite:

Dito Colgan, Apotheter, Gde 22. Str. unb Arder 6. Rampman, Apothefer, Ede 35. und Paulina Str. 28. St. Forfith, Apothefer, 8100 State Str. 6. R. Sibben, Abothefer, 420 26. Gtr.

Mubolph B. Braun, Apotheter, 3100 Mentworth Mpe., Ede 31. Str. 9. Bienede, Apothefer, Ede Wentworth Abe. und Breb. 29. Dito, Apolheler, 2904 Mrcher MDL.

Gede Deering Str. D. Masquelet, Apothefer, Rorboft-Ede 35. unb Louis Sungt, Apothefer, 5100 Mibland Abe

6. G. Brenftler, Apotheter, 2614 Cottage Grobe

3. M. Farnsworth & Co., Apotheter, 48. unb 29. 2. Maame, 5400 G. Balfteb Str. Geo. Leng & Go., Apothefer. 2901 Mallace Str. Ballace Str. Bharmach, 32. unb Ballace Str.

Chas. Gunrabi, Apothefer, 3815 Archer Mbe. Ben. Barmin, Apothefer, 37. und Salfteb Str. 6. Juramath, Apothefer, 48. und Boomis Str. Breb. Reubert, 36. unb halfteb Str. teott & Jungt, Apotheter, 47. und State Str. Dr. Steurnagel, Apotheter, 81. und Deering Ste.

Refet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

B. Beng, Aprihefer, 31. Gtr. und Portianb Mbe.

Lofalbericht.

Spredfaal der "Abendpoft". (Gingefanbt.)

Gang anders verhalt es fich mit

ber Befik an Gutern oder Geld als alleiniger Das:

ftab, gibt Unjehen, ja, erhöht jogar bie angebore.

uen mangelhaften Geiftesagben, gemahrt bie nas

thigen Qualififationen für Die Bermaltungsamter.

Die produgirenben Rlaffen haben nicht Die erfor-

feine Beit, über folde raffinirte Ralfulationen nach:

udenten, benn bagu gehört mehr als gewöhnlicher

BolfsichulalInterricht und theologische Abrajen. Alle

Regierungen wiffen es und waren von jeher beftrebt,

bem Bolte ju geben, mas bes Boltes ift. - But

befferen Bermittlung und Austaufch ber Brodufte

und Arbeiten haben die verichietenen Regierungen

Metallen, ben Berth nach einer Ginheit bemeffend. Diefes Mittel (Gelo) ift eine furchtbare Baffe in

ben Sanden ber fpefulativen und nicht produgirens

ben Rlaffe. Der Scharffinn Diefer Rlaffe icaffte

Daber, gur Babrung ibrer Intereffen und unter bem

Bormanbe eines Segens für bas große Bange, mas

auch theilweife gutrifft, alle möglichen Inftitute,

Banten, Sandlesborfen u. f. m.; als parallel bier.

ju find bie Trufts und Monopole nicht gu bergeis

möglichft nach ihren Gunften gu regeln, um ben

größtmöglichen Brofit für fich einzuheimfen, felbft

unter ber Gefahr, daß hunderttaufende ihrer Mitmenfchen nicht nur begetiren, fondern burch

hunger ju Grunde geben. Da Die Breife ber

Baaren nach obiger Darftellung nie fonftant fein

fonnen, jo ift basfelbe mit ben Detallen ber

find benfelben Schmanfungen unterworfen. Unges

nommen, die givilifirten Rationen batten Eingets

mahrung in einem Detalle, welches alles in Rirs

fulation befindliche Rreditgelb bollig beden fonn-

te, wir murben bann wenige ober gar feine Schwan-

fungen haben. Dies ift aber nicht ber Gall. Gil

bermabrung, bon affen gibilifirten Bolfern ange

ommen, wurde unmöglich genügen, ben Gelbbe:

barf ber periciebenen Rationen gu beden, und mur-

be außerbem ben Breis bes Silbers erhöhen und

ben Boldpreis fo berabbruden, bag wir thatfachlic

billigeres Gold als Gilber hatten. Umgefehrt ift

es mit Gold als Einzelwährung um fo mehr ber

Fall, ba es berhältnigmäßig nicht in folden Den.

gen als Gilber abgebaut wird. Gold, als Gingels

mabrung bon allen givilifirten Rationen aners

fannt, ift durchaus nicht im Stande, Die benöthigte

Menge bes girtulirenden Gilber= und Rreditgelbes

ollfommen ju beden. Die Steigerung im Golbpreis

fe murbe fomit Die Mabrung in ben meiften Golbe

bahrungslandern gur Unmöglichfeit, ju einem Un-

bing machen. Daber bie vielen bintenben Goldmab.

rungen in jenen Sanbern, fie fteht meiftens nur

auf bem Bapier. Gelbft England, als bie Blaubi

gernation, wird bem Goldmabrungsalp unterliegen

Entwertbung ober Mehrwerthung Des furfirenben

Belbes ift eine alte Gepflogenheit unferer bom

Staate ligenfirten Golbhaififde. Das Experiment,

bas wir beute burchmaden, ift nicht neu, wir fin

ben foldes ju allen Beiten, Saufende bon Jahren

jurud, wenn wir in ber Beichichte gurudblattern.

Das Motiv war ftets Sabjucht, Die Gier noch im

mer Mehr! ober Entlaftung bon Schulben auf Ro=

ften bes Boltes. 215 England feinerzeit Die Gold.

berrichende Glaubiger=Ration, und in Borausje:

gune bag bas Goto-Agio naturgemäß fteigen wird,

fand fie (bie Regierung) es mit ihren Intereffen

vereinbar, burch bie eingeführte Bahrung ihre De

pitoren ja berpflichten in Goldwerth jurudjugab.

len. Die Banthaufer aller Rationen baben bierin

gemeinfame Intereffen, nämlich dem furfirenden

Belbe ben bochftmöglichen Werth beigulegen, mas

beit und ber Baaren bedeutet. Gine Bertherhöhung

bergang ber Breife auf Baaren und Arbeit; Diefer

Borgang geht fo indireft und taufdend gum Rache

theile ber gefammten Boblfabrt por fich, bak es

rer Beitgenoffen es nicht begreifen fonnen. Die Ent:

Grachtens bas Bert englischer Bantagenten, Die uns

(\$5,000,000 bis \$10,000,000 thut es icon) peranlag:

ten, die Goldmabrung einguführen. Es mar btes

eine Appellation an Die Gitelfeit und Grokmuth

bes ameritanifchen Boltes, Die iculbigen Bonds,

Die auf Coin. Bolb ober Gilber lauteten, fernere

hin mit theurem Golbe einzulojen. Barum wurde

bas "Crime of 1873" im Stillen binter ben Rous

liffen ausgeführt? Dies ift Anlag genug für Jeben,

ber feine fünf Ginne bat, barüber nachzubenten.

Beftechung. - Bryan ift für Doppelmabrung. Dope

pelmabrung berleiht bem Golbe mehr ben natitrs

lichen Werth; ber fpefulative ift 31:1. welcher bei

Beibehaltung ber Goldwährung noch ferner fteigen

und in Bufunft wie ein Alb auf ber gangen gipt

ifirten Belt laften wird. Die beiben Chelmetalle

find, um mich bilblich auszubriiden, in ber Erbe.

wo wir fie finden, bereits getrant. Barum follen

wir fie nicht gu bem boben 3wede, ben fie fur bi

Menfcheit haben, harmonifch Arm in Arm Die im-

mer wiebertebrenbe Runde machen laffen? Die Rers

ötterung ber golbenen Schone lagt fich bie filberne

nicht gefallen, und bie Rache ber letteren ift bereits

fühlbar burch bie gange givifirte Belt. Gingebent

Diefes follte jeber Arbeiter, Farmer ober Ges

daftsmann für Brhan ftimmen; überhaupt ift bie

Bryan'iche Platform fo gezimmert, bag fie bon

jebem ameritanifden Burger anerfannt werben folls

te. Gur habfüchtige Beftrebungen ber Belbfrojuffe

und Blutofraten bat fie feinen Blat; eben barum

Einfendern find für Dochgoll in bochter Botens; ber

ber gewaltige Biberftanb. - Biele von ben herren

gegenwärtige Freihandel ift bie Bauptichuld an ber

Tagesblatter mirflich gelejen haben, fo geben fie fic

Rind weiß, bag bie verftummelte "Bilfon-Bill" et

Arbeitslofigfeit. Benn biefe Berren Jahre lang bte

felbft ein Beugniß großer Gebachtnibichmache. Bebes

nen mäßigen Schutgoll gemahrt. Schutgoll und Res

benuen find bie einzigen Gintommen Uncle Sams.

Der Musfall an Soutjoll follte burch bie Gintom.

loblich? Der MacRinley Tarif war ein Fehler. Uns

nach ihre Thore. Unfere Baaren fanben feine Raus

ungablige Artitel bebeutenb billiger anfertigen als

fere auswärtigen Abfagmartte foloffen nach und

fer. Es ift booft ungefdidt für eine Ration, bie

alle anderen Rationen und baber ben Beltmartt mit beherrichen tounte, einen hoben Schutzoll ans

fogleich wieber verlieren macht. Bas ift Die Eriebs

feber? Die ichnobe Sabjucht, bas gewinnfüchtige 3 d unferer Grobinduftriellen und Plutofratie uns

ter einem geheuchelten patriotifden Dedmantel bas

fanttionirte Recht gu erichleichen, ungeftort bie Mobifabrt und ben Reichthum bes Sanbes in Dieje

wenigen Berreter unferer großen Republit ju ber-

forpern. Das ift bas Biel ber großen tepublifants

ichen Bartei. Jebermann, ber 18 3abre uniere

Den größten Bogel ichog ein Ginfenber mit ber

Behauptung ab, unfer Land, fpeziell Chicago, leibe an Uebervölferung. - 3ch glaube, ber Berr leiber

an Bebirnermeidung; ber Gerr ift baar aller Rennts

Birthicaftspolitit verfolgt bat, wie ich, wird

suftreben, ber ibr einen erft gewonnenen - De

menfteuer Bill erhöht werben; mar bas nicht febr

erthung unferes Gilbers im Jahre 1873 ift meines

ere Regierung in Bafbington burch Beftechung

bes Gelbes, als Einheit, ift thatjachlich ein Rte

nbererfeits ben wirflich niedrigften Breis ber

mahrung einführte, mar es bereits bie melthe

Rolonien und induftriellen Boben verliert.

nuffen, jemehr es feinen Salt an ben überfecifchen

aus welchen unfer Werthmeffer befteht, fe

alle bemubt, bas "Ungebot und Rachfrage

gen. Unichauungs=u. theoretifchen Unterricht blere über empfangen wir jeben Tag gratis; alfo Roms mentar überflüffig. 3ch glaube, berherr ift fo bids Bebermann, namentlich ber Arbeiter, follte beben: topfig, bag ein buttenhammer nicht im Stande ift, en, baß im gegenwärtigen Beitalter ber habfüchs ibm ben Aufflarungsteil angutreiben, benn bat tige Egvismus jumeift bie Triebfeber affe. tios beweift feine gehäffige Erwiderung auf eine Ants nen ift, nicht allein im gemöbnlichen Leben, fonbern wort, die ihm von anderer Seite gu Theil murbe. Diefer rothe Faben Durchzieht alle Stufen Der Bers DeRinlen ift eine Marionette unferer Blutofras walbungsamter, munigipal ober governmental. Ber tie, ohne Rudgrat. Beber aufmertjame Lefer follte trachten wir einmal bie beutigen Buftanbe mit bem boch miffen, baß er 4 Jahre für Doppelmabrung Main Iffue", Die Beldmabrung, bom obigen Befeine Bange einlegte. Ob #5 feine ehrliche Meinung fichtspuntte. - Belb, als Mustaufdmittel, ift ein mar ober um nur bosmillig Brafibent Cleveland au Mequivalent für berrichtete Urbeit ober Bagren. opponiren, bas fei babingeftellt, benn beibes ift Die Sohe unferes Werthmeffers bangt aber bon darafterlos. Doch ift Diefer Bechiel in einer folch' ben fortwährenben Schwanfungen ab, melden bes michtigen Frage für jeben bentenben Der 'en fraps ftimmte Arbeiten ober Baaren ausgesest find, fle pant. Ber biefem Ranbibaten, nachbem feine ift alfo bas Refultat von Angebot und Rachfrage. Schmache fich fo außerorbentlich offenbart, noch Angebot und Rachfrage" find vicflagenbe Borte, burch feine Stimme unterftugen fann, und noch ber eigentliche Rernpunft in biefer bedrangten Bett. bagu aus ben Reiben ber Arbeiter, ift mir ein In Folge ber beutigen ichnellen Probuftionsmeife nit Gilfe arbeitfparenber Dafchinen fällt bas Ber: Begen Dummbeit tampfen bie Gotter pergebens, iltniß zwischen Ungebot und Rachfrage febr gu fagten bie alten Griechen. Gie batten Recht; es Ungunften ber produgirenden Rlaffen aus. Der Rampf um's Dafein zwingt die Arbeiter - folche, wird ewig fo fein. M. B., Bimmerer. Die aus ber Sand in ben Dlund leben - fich gegen. feitig in nichtswürdiger Beife Die Preife auf be (Gingefandt.) frimmte Arbeiten berabgufegen, um nur Die eine Raturbeftimmung, Die Gelbfterhaltung, ju erfitt= Berthe Redaftion! len. Wir feben alfo, bag bem habfüchtigen Beftres Des Arbeiters, auf Roften feiner Mitarbeiter

niffe über bie beutigen foriglen Ruffanbe. Die mirts

lichen Urfachen ber Arbeitslofigfeit follten fo giem

lich allen bentenben Menfchen flar bor Mugen lies

Chicago, ben 23. Oftober 1896. Wenn man bie Gingefandt im Sprechfaal lieft, ann man boch feben, wie verschieden die Deinun: fich ju bereichern, giemlich ftarte Grengen gezogen gen find. Es hat auch fein Gutes, bag bie Den: fchen berichiedenen Gefchmad haben, einer liebt bies, produgirenden und rein fpefulativen Rlaffen, melde ber Unbere bas, einer fucht fein Beil im Gold, ber Durch Die Arbeit Anderer ihr porgeftedtes Biel, ihre Unbere im Gilber, Ueberhaupt möchte Jeber wiffen, perfonliche Sabfucht ju befriedigen, gu erreichen fumas bem Arbeiter belfen fann, 3ch felbft babe den. 3m heutigen materialiftifchen Beitalter gilt icon bie letten 30 Jahre mit biefer Frage mich befakt, aber etmas Geicheibtes ift noch nicht bers ausgefommen; aber ich will es wenigftens gum Beften geben. Die Arbeitzeit perfürgen, Jeber Mrs beiter follte in 24 Stunden nicht langer wie acht Stunden arbeiten, ausgenommen wo ober mann berliche fpefulative Ausbitdung erhalten und auch fonft etwas gu Grunde ginge. Die Ronftitution ber Bereiwigten Staaten follte einen Bufat haben, bag bie progrefibe Gintommenfteuer eingeführt werben fonnte, fo bag bas Groffapital berangezogen und Die Steuerlaft ben Mermeren leichter murbe. Inbireft bezahlt immer Derjenige Die Steuer, Der arbeitet, ber neue Werthe erzeugt. 3ch glaube, es mare beffer, wenn Jeder etwas direfte Steuer beverichiebenes "Geld" geschaffen, gemungt aus eblem gablte, bamit jeber Stimmigeber aufpaßt, wen er mablt. Go wie wir ce jest haben, find viele Stimmgeber oft ju leichtfinnig. Belde ftimmen für Den, ber fie am meiften treatet, welche wollen feine Beit berlieren, fie benten, ihnen foftet's nicht, der Reichere muß Die Steuer begahlen, benten fie. Das Referendumrecht follten wir bier auch baben. bamit wir nicht genothigt maren, alle vier Jahre es mit einer anberen Bartei gu berfuchen, benn jede Bartei hat immer gute und ichlechte Dit: glieber. Es mare jedenfalls beffer, wenn ber Brafis ent gemahlt wurde wie in ber Schweig, nicht bla reft bom Bolf, fonbern bom Rongreg ober Senat. Co wie wir es jest haben, macht es alle vier Jahre einen ju großen Ginbrud auf bie Beidafte. Der Fabrifant, Geichaftsmann undRapitalift weiß nicht, woran er ift, befonders biefes Jahr, Diellnficherheit mehr ju jagen, wie fich Dancher bentt. Barum bat fich Die beutiche Induftrie fo entwidelt feit bem letten Rriege? Beil Deutschland einig, meil fie Butrauen ju fich felbft haben und fich ftart fühlen, nen Feind fern ju halten, fo benten fie ift ihr Rapital ficher in ben Induftrien. Es fann nicht so leicht zerftört werben, ober baß fie befürchten, baß ber Arbeiter fort muß in's Feld als Soldat. England verbantt feine gute Stellung in ber Belt jumeift bem Butrauen, ber Sicherheit, Die ihre Infel ihnen bot. Gie brauchte nur eine ftarte Rlotte. um jeben Feind fernguhalten. Darum bin ich auch für Gold. Der Rapitalift hat Butrauen gu bem Metall, wenn Rapital beraustommt, fo werben wir auch etwas babon befommen. Es ift gerade, wie wenn bie Rage por einem Loch auf Die Daufe pufpaßt. Dann tommen fie nicht beraus, fie haben fein Butrauen. Geht bie Rage meg, fommen bie Daufe beraus, und bie Rage mag eine ermifchen Andermfalls mogen bie Daufe im Loch verbuns erherimentiren, habe ich feine Luft, Lieber noch befs fere Beiten fo lange wir noch leben. Benn bann nach unierem Sobe, mie Riele fürchten, bas Belb gecornert wird, werben fich unfere Rachfommen auch belfen miffen Do bie Roth am grökten, ift oft bie bilfe am nachften.

#### Litt John Groß an der Schwindfucht?

Der Doftor fagt es. Seine Nachbarn find davon über

und boch murbe er geheilt von ben Medical Council Mersten burch bie Unwendung ber Roch'ichen Ginathmung

Die Rachbarn fprechen barüber Gie tonnen es nicht verfteben Sest glauben fie an bie Roch'iche Lungen=

Rur von 84 Dearborn Str. Die Mergte, Die von biefem Fall miffen, schicken ihre Batienten zur Behandlung nach diefer Lungen Rur.

herr John Groß wohnt in 1112 13. Bl. Als er mit biefer Behandlung anfing, huftete er, und marf übelriechenden, ecelerregenden Schleim mit Blut gemijcht aus und Groft-Gieber und Nachtichweiße ichmachten ihn fo, daß er faum noch auf ben Gugen fiehen fonnte. Der Schmerz in den Lungen ind die Rurge bes Athmens verichlimmerten fich und Alles beutete auf Schwindsucht und ba ber Familien-Argt ihm nicht zu helfen vermochte, ließ er fich als lettes Mittel bie Medical Council Merzte von 84 Dearborn Str. tommen. Die unterjuchten ihn und nergraneten bie Roch'iche Gingthmung bie hm gut befam, und wieder und wieder wurde fie angemandt, und er murbe ichnell ftarfer. bis er nach gehn Tagen im Stande mar, per Droidte nach ber Roch'ichen Lungen=Rur, 84 Dearborn Str. zu fahren, was er regelmäßig täglich wiederholte, bis er geheilt war. Daß obige Angabe auf Bahrheit beruht, füge ich meinen Ramen bei. John Groß, 1112 13.

Berr Groß arbeitet jest regelmäßig jeben Tag und nachdem er fünf Monate lang ge-fund geblieben ift, fpricht er jest vor und bietet und fein Beugniß gur Beröffentlichung

Taufenbe pon Schwindfüchtigen befinben fich heute in Chicago, Die ihren Magen mit Medigin anfüllen, ohne baburch beffer qu werben, mahrend fie burch bie Roch'iche Behandlungsmethode geheilt werden fonnten : aber nur ber hausarzt genießt einzig und al lein ihr volles Bertrauen, und er probirt, fie mit innerlicher Medigin gu heilen, bis es gu fpat ift. Die Roch'iche Beilmethobe fenbet bie Medigin bireft in bie Luftfanale und beilt fie. Roch nie murbe ein einziger Fall mit Magen-Medizin geheilt, und fein Fall wird auch jemals mit Diejer Behandlung geheilt merben. Die Medigin bringt ben Magen Fortidritt ber Rrantheit. Die fieben Merite Die bem Medical Council porftehen, munichen ju erflären, bag wir icon über 600 Kalle wie bie obigen in Chicago geheilt haben. Kommt her und wir geben Cuch die Abressen, die Ihr auffuchen möget. Unfere Patienten werden neue Falle jebe Boche befannt geben, als Beweis unferes Erfolges, mit ihren vollen Ramen und Abreffen unterzeichnet, um (Schtheit berielben barauthun Beld' befferen Beweis für unferen Erfolg fonnte irgend ein Argt geben, als Guch gu Sunberten von Batienten hinschiden, bie Eurer eißen Stadt geheilt worden find? Benn wir die Mittel befiben, folche Rrantbeiten au beilen, murbe es nicht feige, ja verbrecherisch fein, wenn wir unfere Mittel nicht ber leibenben Menschheit in ber wirtfamften Beife befannt gaben? Ronfultation, Untersuchung und eine Probebehandlung

\* Der "Soziale Turnberein" brach= te geftern Wend feine über alles Er= warten hinaus gelungene "Fair" jum glorreichen Abschluß und die Mitglies ber bes Arrangements = Romites bur= fen nach langen Miben befriedigt auf

Silsbees Beptonifirtes Gifen und Mangan,

Ift das neuefte und rationellfte Mittel gegen Blutarmuth und Bleichfucht. Neuere wiffenschaftliche Forschungen

haben ergeben, bag unfere alten 3been

bon Blut und beffen fogenannten Un=

reinigkeiten gang und gar berkehrt ma=

ren, und bag es nicht Blutverunreinis

gungen find, bie unfer Leben und Mus-

feben oft fo elend machen, fondern ein= fach mangelhaftes und zu wenig Blut. Wenn fich Symptome zeigen, wie blei= che Hautfarbe, blaffe Lippen, blauge= ranberte Augen, schlaffe Saltung, fraftlofe, immer weniger ausbauernbe Bewegungen, die oft von Rurgathmig= feit und Herzklopfen begleitet find, fo fonntIhr alle marttichreierischen Blutreinigungsmittel ber Welt gebrauchen, und Ihr werdet doch nichts damit be= zweden. Unfer Blut ift aus rothen und weißen Blutforperchen, dem Haemoglobin, welches Gifen und Mangan und ben rothen Farbstoff bes Blutes enthält, und Salzwaffer, welches ei= weißartige Körper enthält, gufammengefest. Enthält nun bas Blut gu we= nig rothe Blutförperchen, so ist es schlecht ober mangelhaft, und bie oben= genannten Symptome ftellen fich ein. Warum find aber gu wenig rothe Blutforperchen vorhanden? Weil es an bem nöthigen Mangan und Gifen fehlt. Diese beiden Metalle befigen nämlich bie Rraft, ben Sauerftoff aus ber Luft anzugiehen und burch bie Lunge in fammtliche Organe zu führen, wo ber Cauerftoff feine chemische Thätigfeit entwidelt, und überfluffige Rorperfubftang verbrennt. Je mehr wir bon Diefer unnügen Rorpersubstang berbrennen, besto größer wird bie Leiftungsfähigteit unferes Rorpers. Früber alaubte man biefen Ornbations prozef mit Gifen allein bollführen gu können, und noch heute ift ber Martt mit allen möglichen Gifen-Braparaten, wie Stahl= ober Gifenpillen. Stahl= brunnen, Shrupen und Tintturen an= gefüllt. Aber schon im Jahre 1844 ftellte Professor Sannon feft, daß Blut auch Mangan enthalte, und bag biefes Mangan ein bebeutenb ftarterer Sauer ftofftrager fei, wie Gifen allein. Er versuchte beshalb eine Verbindung bei= ber Metalle herzustellen; es gelang ihm aber nicht, Gifen und Mangan erwiefen fich als unaffimilirbar in ihrer un= organischen Form und verursachten biele Störungen im Organismus; ber Bersuch fiel bann auch bald ber Ber= geffenheit anheim. Die Wiffenschaft suchte nun lange nach einer zwedent= sprechenden, leicht affimilirbaren Gifen= Mangan=Verbindung, und der Erfolg blieb nicht aus, benn burch bas Bepto= nifiren ber beiben Metalle erhielt man ichlieklich eine Berbindung, als beffen pornehmiter Repräsentant beute Gils: bee's Peptonisirtes Gifen und Mangan bafteht. Dies Praparat ift bem Schwachen Berbauungsvermögen ber Blutarmen und Bleichfüchtigen, und beren mannigfachen Rrantheitszuftan= ben, wie Appetitlofigfeit, schlechter Berbauung, nervofen Anfallen, allge= meiner Schwäche und Rraftlofigfeit verbunden mit Fiebererscheinungen bollig angepaßt. Die Erfolge, bie mit diesem Praparat - Silsbees Bep= tonifirtes Gifen und Mangan - er=

raschend; beinahe jeder Dottor und jebes Hofpital wendet bas Braparat an. Bebentt man, bag bie Statiftit uns lehrt, daß von 100 Mädchen und Frauen 72 blutarm find und an ben Folgen schmerzhafter, unregelmäßiger ober ungureichenber Menftruation leiben, fo wird auch ber Laie ben hohen Werth diefer neuesten Forschung aner= fennen, und Gilsbees Peptonifirtes Gifen und Mangan, gewiffenhaft und rationell zubereitet, nicht in die große Rategorie ber Quadfalbereien ftellen. Fragt nur ruhig Guren Doftor nach bem Werth bes Praparates.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* To Strike It Rich—

to discover a spring of health, a mine of wealth, to let a flood of sunshine into your mind-

Call for

Blatz The Star Milwaukee Beer

A continual round of pleasure and a constant benefit to your family, if you make it your

home companion & & & & VAL BLATZ BREWING CO.

TELEPHONE 4357 Chicago Branch: Cor. Union and Erie <del>\*+00+0+0+0</del>+0+<del>0+0+0+0+0+</del>

## Kleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berkangt: 100 Teamfters und Arbeiter für Levees Arbeit in Tennesse und Missispin. Billige Tidets nach Mundbis, New Orkeans und die süblichen Huntke, die Allinois Central-Linien. 2 Farmarbeis ter und Koblenminers für Julinois. In Moß Labor Ugench, 33 Martet Str.

Berlangt: Gin guter Soneiber auf Damen-3a: dets und Suits. 535 R. Clart Str. Berlangt: Gin junger Schneiber für alte und neue Arbeit. 384 Barrabee Str. Berlangt: Gin junger Mann an Cafes. 287 2B. Division Str.

Berfangt: Ein Drechsfer, um am Meericaums Pfeifen am Genfter ju arbeiten. 196 R. Clart Str. mbl

Berlangt: Gin junger Bader, an Brot gu ar-beiten. 2638 Cottage Grobe Abe. Berlangt: Einige tüchtige beutiche Agenten, um ben Münchener Fliegenbe Blatter Ralender gu ber-taufen. 917 Schiller Blog. 2407,1m Berlangt: 10 bis 15 gute Agenten. 386 Milmaufe

Berlangt: Agenten, um ben Luftigen Bote Ralensber bon 1897 ju verlaufen. G. Rraufe, IM Sifth



Dieles der allerbeste Raudi= Tabak. der gemacht wird.

## Blackwell's ächter BULL DURHAM

Berlangt: Männer und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Gin Rodidneiber, 157 G. Clart Str. Berlangt: Guter Butder jum Shoptenden und Burftmachen. 2559 Wentworth Ave. Berlangt: Zwei Teamfters, ledige Manner. 95 Spring Str., nahe Wentworth Ave. und 26. Str Berlangt: Tinner, Defen ju repariren. 772 Mil-

Berlangt: Junger Mann, 17—20 Jahre alt, 31m Keinmachen im Saloon und zum Kegelauffellen. Frijd eingetwanderter vorgezogen. Lohn 22 und Board. 958 Belmont Ave., Ede Southport Ave. Berlangt: Gin Junge, um bie Baderei gu erler en. 345 Blue Baland Abe. Berlangt: BBaiter. 365 Clart Ctr.

Berlangt: Gin guter Rodichneiber. 352 37. Str., Berlangt: Leute, um Kalender gu verlaufen. -broktes Lager. Billigste Breife. Bei U. Laufermann, 6 Fifth Ave., Zimmer 1. 803m

Berlangt: Manner und Anaben gum Lernen. C. S. Batten, Brafibent, 12 Jahre bei ber Boftal Te-legraph Co., 40 Dearborn Str., 4. Foor. 28jpl

#### Berlangt: Frauen und Dadden. Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Maichinen- und handmudchen. 514 S Bbipple Str., ein halber Blod nördlich von 12: Str. und Douglas Bark. mdm:

Berlangt: 4 gute Mafchinenmadden an Shoprosten. 703 Morgan Str. Berlangt: Majdinenmädchen, um Aermel ju jaus men und ju nahen. 395 Babanfia Ave. Berlangt: Gute erfte Sand Majdinenmadden. 44

Berlangt: Dafdinenmadden an Roden. 229 R. Map Str., nabe Suron Str. Berlangt: Junge Frauen und Mäbchen, die das Zuschneiben, Anpassen und Nähen nach einer guten Nethode in kurzer Zeit erlernen wossen. Auch des Wends offen. French Drehmating Auslors, 1187 Milwaufee Ave.

Berlangt: Mädchen zum Lernen. E. S. Patten, Präsibent. 12 Jahre bei der Postal Telegraph Co., 40 Dearborn Str., 4. Floor. 28spij Sausarveit.

Berlangt: Mabchen für 2. Arbeit, Muß mafden und bugeln tonnen. Guter Lohn. 498 LaSalle Abe. Berlangt: Saushälterin, ein ftartes, intelligentes, einfaches, respectables Madden ober junge Wittve, bie ein gutes permanentes heim wünicht. 372 Gatfielb Abe.

Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbett. Rein Baichen und Bugeln. 3337 Calumet Abe. Berlangt: Gin gutes Madchen für allgemeine Sausarbeit. 4905 Brinceton Ave. Sansarbeit. 4905 Princeton aus.
Berlangt: Ein gutes Mabden von 13-14 3abren, für ein Rind aufzupaffen. 291 Michigan Str.,
mbl Ede Bine Str. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausars beit. 3526 Prairie Abe. mbmi reicht worden find, find gerabezu über=

Berlangt: Gin junges Mabden für Diningroom, \$2 per Boche. 192 B. Randolph Str. Berlangt: Madden für gewöhnliche 643 R. Sonne Abe. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit.

Berlangt: Deutiches Madden, bas tochen, waichen und bugeln fann, in einer Familie von brei Perz onen. 374 R. Afbland Ave. Berlangt: Gine Frau für gewöhnliche Sausarbeit, 482 Bells Str. Berlangt: Gin Mabchen für Sausarbeit. 212 2B. Berlangt: Gin boutsches Madchen für gewöhnli-the Hausarbeit. Rachzufragen 3404 Judiana Ave.

Berfangt: Madden von 14 bis 15 Jahren für Hausarbeit. 1954 R. Hermitage Abe., nahe Lins coln Abe. Berlangt: Mehrere Madden finden sofort gute Stellen in Krivatfamilien und Geschäftshäusern. 372 Garsield Ave.

Berlangt: Deutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 365 Bebfter Abe. Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 328 Gim Str. Berlangt: Deutiches Madchen für allgemeine Sausarbeit. 347 Mohamt Str.

Berlangt: Gutes beutiches Madden für allges meine Sausarbeit. 723 Larrabee Str. Berlangt: Gin Madden für Ruche und Sausar. beit. 135 Centre Str., Top Flat. Berlangt: Gin Dabden für leichte Sausarbeit. 485 Milmaufee Ave.

Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar beit. 231 R. Man Str., nabe B. Chicago Ave. Berlangt: Mabchen, 13 bis 15 Jahre alt, filt Sausarbeit. 424 R. Roben Str. mbi Berlangt: Gin Madoen, in ber Ruche ju belfen. 118, Gifth Abe.

Berlangt: Tüchtiges Mabden für Sausarbeit. 130 Clobourn Ave. Berlangt: Gin Mobden für gewöhnliche Saus: arbeit. 737 Bell's Str. Berlangt: Gin beutiches Mabchen für San bas maichen und bugeln tann. 289 Clubourr Rerlangt: Ein tiichtiges beutiches Mabchen für illgemeine Sausarbelt. 1751 Brightwood Abe.,

Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. Rachs gufragen 739 R. Sohne Abe. Berlangt: Alleinstehende Frau gu Rinbern. 38 Berlangt: Dienftmadden. 215 G. Salfted Str. mbi

Rerfangt: Gin gutes Mabden, welches etwas bom Rochen verfieht. 31 B. Bolf Str., Saloon. Berlangt: Ein gutes beutsches Madchen für allges neine Hausarbeit. 849 Lincoln Abe. suns Sute Mabden für alle Sausarbeiten find ftets 3u haben 515 Cebqwid Str. 240, fmmfrino

Berlangt: Eine bentiche Röchin für ein fleines Boarding House, mut einen haushalt selbftanbig führen tonnen. Rachzufragen 547 S. Clark Str., imb Berlangt: 50 Mabchen für Saus: und Rüchen arbeit. Guter Lohn. 599 Bells Str. 20ofbmbjamb Mabden finden gute Stellen bei hohem Lohn. Mrs. Effelt, 2529 Mabajb Abe. Frifch eingewans berte fofort untergebracht.

Berlangt: Cofort, Röchinnen, Mabden für Saus-arbeit und zweite Arbeit, Rinbermatchen und ein-gewanderteMadden für bie bester Blage in ben fein-ften Familien an ber Gibfeite, bei bobem Lohn. Frau Gerson, 215 B. Str., nabe Indiana Abe

Berlangt: Röchinnen, Mädchen für Hausarbeit und zweite Arbeit. Kindermädchen erhalten sofort gute Ctellen mit dobem Lohn in den seinken Frivats semilien ber Norde und Südjeite duuch dus Erfte beutsche Bermittlungs-Institut, 545 R. Clarf Str., früher 605. Sonntags offen bis 12 Uhr. Tel.: 488 Bae's Borth.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents ball Bort.) Berloren: Gin Bernharbiner-bund am Samftag. Stellungen fuchen: Männer.

(Angeigen unter diefer Anbrif, 1 Cent bas Wort.) Gefucht: Gin Magenladirer, geubt im Abfegen ucht Arbeit. Abreffe A 51, Abendpoft, fin Befucht: Gin Junge, ber icon in Baderei gesichafft bat, fucht Arbeit, 130 Bells Str. Stellungen fuchen: Frauen.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort)

nal bei Drs. Julie Lepp, 586 Blue 3sland Abe Gesucht: Gine alleinstehende Frau sucht Stelle als Saushälterin bei fleiner Familie. Rachgu-fragen 1492 B. 22. Str., 3. Flat. juo Befucht: Unftanbige Fran mit giabrigem Dabchen fucht Stelle als Gaushalterin oder für Sausarbei 1379 Milwaufce Ave., Mrs. Schulk. jm Befucht: Junges Madden fucht Stelle jur Stuge ber Sausfrau. 52 Maplewood Ab., hinten, oben, fur Befucht: Eine perfette Röchin fucht Stellung im Restaurant ober Saloon. Beste Referenzen. 150 E. Erie Str., Top Flat. undmb Bejucht: Junge Frau jucht Baichplage. 134, 35. Befucht: Deutsches Madden fucht Stelle in gu-ter Familie. 326 Bells Str., 3. Glat. Bejucht: Bittme fucht Stelle in oder augerhalb er Stadt. Sieht mehr auf Beim wie Lohn. 573

Geincht: Gin Madden fucht Stelle bei alteren Leuten. Gute Behandlung großem Lohn vorgezogen. 949 R. Salfted Str. Befucht: Baiche ins Saus gu nehmen. 14 Gullis ban Str., Drs. Burfter. Bejucht: Gute Madden an Sand. Berricaften mogen bitte boriprechen. 130 Cinbourn Abe. Gejucht: Gine Frau sucht Arbeit jum Rleibers machen und Bajche-Ausbeffern, in und außer dem Saufe. 127 Rorth Ave., Flat 11. Aufwartung gefucht. Ginige Stunden täglich. 455

Gefdaftsgelegenheiten. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Befucht: Tuchtige Dienftmadden toftenfrei gu be-ieben, 573 Larrabee Str. 30flm

Bu vertaufen: Für jeden Preis, Zigarrens, Tas als, Candps, Rotions, BudereisStore, guter Plat. 86 Grand Ave., Sonntag offen. Bu vertaufen: Gin gutgehendes Neftaurant, mes gen Abreife, jofort, billig. Abr. 3. 20 Abendpoft. Bu bertaufen: Eine gute Rerofin: und Gafolin: Route mit Pferb und Wagen, billig. Bu erfragen 911 Dudlen Etr.

Bu verfaufen: Abendzeitungsroute, bringt \$7 bie Boche. 1 Stunde Arbeit. Gur \$40. Rachzufragen 1180 B. Late Str., amifden 4 und 5 Uhr Abends. Bezahle Baar für Grocerhftores, Butcherfirtures und andere Waaren jeder Art. Fred Bender, 1624— 1630 Wabaih Abe. mbmi Saloon gu bertaufen ober gu bertaufden für Chta ago Saus ober Lot. Gute deutiche Rachbarfcaft. Bu erfragen 142 B. Randolph Str. 150f, bo, fa, mmi, fr, mo Bu berfaufen: Gute Candbroute, Wagen und zwei Bferde. 717 R. Weftern Abe., im Saloon. imo 30bn Rlein, 148 BaSalle Str., tauft, ber-

tauft und touist gegen Grundeigenthum Saloons, Sotels, Martets, Grocepfteres etc. Reine Ungabe, bill of Sales und Mortgages bejorgt, Rotary Public. Mädchen können das Zuschneiden und Anpassen tach der neuesten und betten Methode in turger Zeit relernen im Dresmaking Parlor, 68 Wisconsin Str., tabe Sedgwid Str. 23offenmitrum

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Ju vermiethen: 4 und 6 Zimmer Flats. 163 Ra-cine und 153 Wehfter Ave. \$8 und aufwärts. Als bert Wisner, 69 Tearborn Str. 25oflw Bu bermiethen: Reat-Martets mit allen Gig-tures. Bu erfragen 1570 Milmautee Abe., in Der Upothete.

Bu bermiethen: 5 icone belle Bimmer, bur \$9. Bu bermiethen: Gehr billig, 12 Zimmer \$25. 615. Barf Ave., nahe Rorth Abe. 22oflm Bu bermiethen: Store mit Wohnung, Balement und Stall, an 417 Mebfter Abe., nabe Lincoln Abe., sowie ein belles 6 Zimmer Flat, 1. Floot. Rachgufragen 415 Webfter Abe.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas. Mort.)

Bu bermiethen: Mobilirte Bimmer mit Board, billig. 281 Bells Str., eine Treppe. -io

Befdäftstheilhaber. Bartner verlangt. - Chrlider Deutscher, mit

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.) Muß verkaufen: Billig, gute Topwagen und 10 Deliverhpferde. 1624 Wabash Ave. —ja Bagen, Buggies u. Geschirrs re. Die gröfte Auswahl in Ebicago. Juns berte bon neuen und gebrauchten Bagen und Bug-gies bon glien Sorten, in Birflichfeir Alles, wos Käder bat, und uniere Breife find nicht zu bieten. Thiel & Ebrhardt, 395 Babafd Ave.

Stofe Ausmahl fprechenber Papageien, alle Corven Singvögel, Golbfifde, Aquaten, Rafige, Logels futter. Pilligfte Breife. Atlantte & Pacific Birb Stoce. 197 D. Mabison Str.

Unterricht.

Bie Englisch man fpricht, schreibt und lieft, — Abo lernt man's leicht in turger Frift?!! In der Sprachichule für Eingewanderte, 646 K. Dalsied Sir, Ede Elydourn Abe. Tag und Abend. Bris vot und in Alasten. Schusgeld mäßig. Anmeldung iederzeit, auch Sonntag Bormittag. 100,1m, fammu

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bolbgier & Robgers, Rechtsanmalte. Suite 820 Chamber of Commerce. Suboft-Ede Bafbington und LaSalle Str. Telephon 2100.

Grundeigenthum und Baufer.

Bu bertaufen: 6 und 9 Bimmer Cottage, mit Lot, nur \$150 Ungablung. Charles Rafoth, Affland und Roble Abe.

Geld. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

auf Möbel, Kianos, Pferde, Wagen u. f. m.
Aleine Arleiben
Don 220 bis \$400 unfere Spezialisch.
Bir nehmen Jhnen die Köbel nicht weg, wenn wir
die Anleibe machen, sondern lassen dieselben im
Ihren Betig.
Eröfte deutische Seichäft
Me guten erlichen Deutischen, sommt zu uns wenn
der echtlichen Deutischen, sommt zu uns wenn
der Gebel borgen wollt. Ihr werdet es zu Curem
Bortbeil sinden bei mit vorzusprechen, ebe Jor
anderweitig bingeht. Die sicherste und zuberlässigte
Bedienung zugesichert.

1. D. Krench Beld gu verleiben

A. S. French, 128 La Salle Str., Bimmer 1. 10apli

Chicago Mortgage Soan Co., 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

erleiht Gelb in großen ober fleinen Gummen, Serietor Geto in großen von einen Come beneide Gaushaltungsgegenstände, Jianos, Bferbe, Mage sowie Lagerhausicheine, ju sehr niedeigen Rates auf irgend eine gewönigder Zeitdauer. Ein beit biger Theil des Darlebens kann zu jeder Zeit zirüdgezahlt und badurch die Zinsen verringert weben. Kommt zu uns, wenn 3hr Geld nöthig habt.

Chicago Mortgage Boan Ca. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

ober habmarfet Theater Gebaube, 161 B. Mabifon Str., Bimmer 14. 1lap auf Mobel, Pianos, Pierbe, Was gen, Rutichen u. j. w., fprecht vor iber Office der Fibelity Mortgage Boan Co. Benn 3bn Gelb ju leiben manfot

Loan Co.
Geld gelieben in Beträgen von \$25 bis \$10,000. pu ben niedriglien Raten. Prompte Bedienung, sons Orffentlickleit und mit dem Borrecht, das Gues Eigenthum in Aurem Befig verdeliebt. Fidelity Mortgage Loan Co., Inforportet. 94 Bafbington Etr., erfter Hur, zwijchen Clark und Deardorn.

ober: 351, 63. Str., Englewood.

ober: 9215 Commercial Abe., Fimmer 1, Columbia Blod, Gud-Chicago. 5ma Bogu nach der Süsseite geben, wenn Ihr billiges Geld baben fönnt auf Möbel, Lianos, Pferde und Wagen. Lagerbauss ichtine, don der Kort hie fie ber n Mort gage Loan Co. 465—467 Milmoufer Abe. Ede Checago Abe., über Schroebers Drugftore, Jimmed 53. Offen dis 6 Uhr Abends. Aehmt Clevator. Geld ridgabldar in besiebigen Bettägen.

\$50,000 gu berleiben auf Mobel, Bianos und Bferse. Billige Raten. Deutide, nehmt Rotig bierbon .den legten 10 Jahren batten wir Die grobte Loan fice in Milmaufee. Dieje gab uns Gelegens fice in Milwaufee. Dieje gab uns Gelegens t, die Büniche der Deutschen gründlich kennen lernen. Langer Kredit oder Theil-Abzahlungen. Wir nehmen die Sachen nicht fort. — Möbel Morba gage Lean Co., Zimmer 308 Inter Ocean Gebäube, 139 Dearborn Str.

Gelb gu verleihen auf Mobel, Bianos und fountge aute Siderbeit. Riedrigfte Raten, chrliche Bebands lung. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Lafe Bieto. 16mg18

Gelb gu berfeihen gu 5 Progent Binfen. 2. 8-5. Grundeigenthums= und Gejdaftsmaller, mer 712, 95-97 6. Clart Str., Gde Bajbinge 17fe\* Louis Freudenberg verleiht Geld auf Hopothefen bon 4f Brogent an, theils ohne Kommission. Jims mer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Str., Nachs mittags 2 Uhr. Residenz 42 Botomac Ave. Morgens.

Geld zu berleiben, 5 Prozent, feine Rommifs. R. 4, 59 Gde R. Clart und Dichigan

Darleben gesucht, \$150 für 6 Monate. Bill 25 Dollars Binien jahlen. Gebe gute Sicherheit. Abr. A. 60 Abendpoft. Geld ju verleihen auf Chicago Grundeigenthum, gu Sen billigften Ziufen, bei Satiler & Stave, Zimmer 212 Roanofe Gebäude, Südoft-Ede LaSalle und Madison Str., Chicago.

Perfonliches.

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Gents bal Wort.) Die DeDowell frang. Rleiber-Bufchneibes Mtabemie,

Die größte und befte Soule für Rleibermaden in ber Welt. Die berühmte DeDowell Germent Drafting Das

Die berühmte McDovell Garment Drafting Masschine hat aufs Reue ibre Uleberlegenheit über alle anderen Methoden des Aleider-Juschneidens bewiese ien und erhielt die einzige goldene Medalle und böche Unerfennung auf der Wid Minter Jair, San Franzisko, 1894. In jeder dinficht das Reueste, allem boraus. In Berdindung mit unferer Zuschreichechule, wo wir nach jedweder Mode lehen, haben wit eine Rähe und Finishing-Schule, in welcher Damen ieder Kingleich der Reisbermacherkung dem Eine Given gestellt der Reisbermacherkung dem Eine Given gestellt der Reisbermacherkung dem Eine Given gestellt der Reisbermacherkung dem Eine fabeln ber Nabel bis jur herftellung eines bollftanbigen Aleibes, heften, Drapiren, Jusammensftellen von Steeisen und Sheck, erkernen lönnen.
Schillerinnen machen während ihrer Lehrzeit Aleiber
für sich selbst ober für ihre Freundinnen. Icht ist bie Zeit, sich auf gutbezahlte Piäche vorzubereiten.
Sute Pläche werben beforgt. Tadellose Muster nach
Mach geichnitten. Sprecht vor ober laht Euch eine Modebuch und Birtliace gratis juschiene. The McDowell Co., 78 State Str., Chicago, IL,
5. und 6. Stodwert, gegenüber Marihall Fields.
mmfa Berftellung eines bollftana

Alegan bers Gebeim poligeir genet tur, 93 und 95 Fifth Abe., Jimmer 9, bringt ira gend ethoas in Ciobrung auf privatem Bege, unterwucht alle unglidlichen Familienperdältnife. Eben fandsfälle u. f. w. und fammelt Beweife. Diehtable, Raubereien und Somindeleien werben und die Schuldigen jur Rechenschaft gezogen. Un-fprüche auf Schadenersan für Berleyungen, Ungluds-fälle u. bgl. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Nath

Bureau of Lain and Collection, Bureau of Lain and Collection, Zimmer 15, 167—169 Washington Str., nahe 5. Ave. B. D. Joung Abvolat, Fris Schmitt, Centrable.

Cobne, Roten, Miethen und ichiechte Schulben als
ler Art sofort folleftirt; schlechte Miether binauss
gefeht; feine Begablung ohne Erfolg, alle Falle wers
ben prompt beforgt; offen bis G libe Wends und
Sonntags bis 11 Uhr. Englisch und ventich gesprosden. Empfehlungen: Erfte Rationalbant, 78—78
Fisch Abe., Jimmer 8, Otto Rees, Lonitable, E.
Arnold, Rechtsanwalt. Lohne fonell tollettirt, Berichtstoften worgeftredt, alle Rechtsgeschäfte prompt beforgt. 2apli 134 Bafbington Str., 3immer 417.

herzliches Lebewohl allen Freunden und Betanne ten. Reife Mittwoch, den 28., nach Deutschland. Frau A. Turner. Mrs. Quaft wohnt jeht 322 Divifion Str. — 120f. 1m, mmfd

Raufs- und Bertaufs-Angebote.

Mrs. Margareth wohnt 642 Milmautee Abe. 24011m

Fighures! Fighures! Fighures!

500 bollftambige Groerthe, Butchere, Jigarrene, Confectionerhe und andere Store-Einrichtungen etes an Hand hope of the first general of the first Fred Bender, 1624—1626—1638—1630 Babaih

Ginrichtungen jedweber Art und für allerlei Ge-hafte, neue und gebrouchte, ju ipottbilligen Prets en. 2254 State Str. Store-Figiures jeber Art für Grocette, Telifas ffens, Jigarrenftores, Butderfboss und Saloons, store-Defen, Top und offene Magen. hottbillig, julius Bender, 903 bis 909 und 908 R. Dalft.b

Rur \$125 für ein feines Rranich & Bach Upright Biano; bat \$400 gefoftet, auch an monattichen Alsafungen. Aug. Groß, 882 Bells Str. 180fl

Bicycles, Rahmafdinen 2c. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bus Wort.)

Ibr fonnt alle Arten Rabmaidinen laufen ju Mbolfalepreifen bei Afam, 13 Abams Str. Reue füberplatirte Singer 210, Digd Mrm 212 neue Wilfon 210. Seprecht ver. ebe 3he tautt.

Möbel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Ju verfaufen: \$50 Stabirange \$15, vorzüglicher Rochofen \$6, Beigefen \$15, anderer \$5, Extensions Tich, Bettstelle 98c, Rommode 98c, vieles Under billig. 346 E. Rorth Ave.

# Die Schwachen, Die Kranken

Dr. Radway's

Sarsaparillian Resolvent.

Etrophelie von Geburt an.

Tr. Radmah, Geehrter Herr! Mit großem Bergnitgen greife ich zur Jeder, um Jhnen bezinslich der großartigen Genelung, voelche ich durch Ihre Medizig, genannt Sarlovarlikan Kelvivent, erzielte. Ich dude ein Rödden, welches leigen September drei Jahre alt war und seit ihrem zweiten Kebensjahre an Strophelin litt. Der Dottor erklärte uns in der Ibat, daß es damit behaftet zur Welt fann. Wir konstitirten die beiten liefigen Arzie und es schien, als ov jegliche Hoffmung geschwunden iet, daß dasselbe, falls die ktrankbeit auf der Anneen ichlage, nicht inrirt werden konne. Tiefes ichrechliche Veiden ergreift mit Hefligfeit die Anngen. Ich fing an, der Hoffmung Ramu zu geben. daß nier lieines Madden nicht lange ieden könne: die Medizinen unterer Verste katen keine Wirfung. In der Andden und Ihnen eines Ihren Andden ich von Ihren vielen erfolgreichen Anren Kenntnis genommen. schaffte ich mir das Krädwart isfort an und undden wir eine Flaide gebrundt hatten, war das Kind nabeyn gelund. Die Geschwüre, welche sich an besten könne mit der gebrundt hatten, war das Kind nabeyn gelund. Die Geschwüre, welche sich an besten Körner befanden, waren nabezu gelchwundens nach. Die Kleine fing mit der zweicht Fielde an und ich glande, das sie ist und ihr der zweichen Fielde an und ich glande, das sie ist und nie der der Pupten lied wenn ihr der keit den nen bösartigen Pupten.

Uchungsvoll Efropheln von Geburt au.

Achtungsvoll
Samnel S. Barker,
Flat Top, Mercer Co., W. Ba.
"Zas Leben eine Laft."

Tr. Kadmay, Geehrter Hert! Zeit langer Zeit fitt ich an einer Keipe von Krantheiten, weich der Kunft der hiefigen Werzte tyvottete und ich fürchtete, daß wenn ich biefelben nicht an ihrem Fortigiretten nicht bei klieben wirt den konnten Fortigiretten nicht klieben wirden Bunti den Krafte fatifiaden wirde. Bertult bes Appetits und ein Buntig and keipmitteln nud fünftlichen Achtrungsmitteln zu nuregelmößiger Zeit, das Bedürfung nach gelindem Schlef nud eine fetige Spreifigen Veinschaftlichen des Worgens vergällte mit mein Leben, die ein Jerennd mich dazi, berantafte, Ihre Weden, die ein Jerennd mich dazi, berantafte, Ihre Weden, die Ardwarflich und bei Gaddelt Allen und berfeicherung. Ich fanfte bei wierer Schachtel Allen und berfeicherung. Ich fanfte berei weitere Schachteln und Sprigien und der gefünder dann je. Ich verbleide achtungsvoll Ihr

Arthur D. Bright, Unionville, Dich,

Das Detonomifchite! Das Befte! Unfer Sarfaparissian Resolvent ist mehr nach medi-intichen Grundsägen hergestellt als irgend ein ande-es Präparat. Es wird genommen in Teelössel. Desen, während von anderen Arzneien sinf ober sech Anl spiele erforderlich ist. Zu haben bei Apothefern. treis \$1.00. Man wende fich an Dr. Rabway & Co., Ro. 55 Ein Str., Rew yort, und laffe fich einen "Rathgeber" fenben.

Wir verfaufen auf

Herrenfleider,

Damen-Capes und Jackels.

Uhren, Diamanten 2c. Ronfirmanden-Angüge gu billigen Preifen.



## Moren-Gaslicht.



Ungerftorbar, Dreifad mehr Licht Geringerer Gas:Ber: braud, Reine gerbrechlicher Mantics, Bestes Licht für die

garant. für 1 Jahr.

Breis tomplet \$2.50. Beni, Harrison lagt: "Stellt mich anherobentlich anfrieden"; Gonderneur Meatthews, Aubiana: "Ein topuberbar flares, ebenmaßiges Kich". Annan Mi-bert. D. D., "Miermal mehr Eich, die gewöhnliche Kreemer". Roch eingehender Kriftung dom Schaben. Andelbugton, auf Ginführung in allen Regie-rungs-Gebauben empfolden z. Weinen Freinden gur Andricht, daß ich die General-Bertretung des Moren-Gastlichts übernommen habe, und birte beliebte bei mir in Angenichen zu nehmen. Kampen ehr prodeweise frei überlaffen.

THEO. PHILIPP. General-Agent, (47 Washington Str.

MAY & KRAUS, 62 S.CLARKST. C. B. RICHARD & CO.

Billigste Passage-Billette. Agenten für alle Dampferlinien. Bedfel- und Boft-Ausgahlungen prompt beforgt.

Deutsches Rechts:Bureau. (Gejetlich inforporirt.)

Erbichafte: und Bollmachtefachen. Rechtefachen jeder Mrt. ALBERT MAY, Mechtsanwalt.

Fehlt Guch Lebenstraft in irgend einem Theil Gures Shstems ober ist Guer Rerventhstem gerrütte durch unweise Lebensart ober irgend eine andere Ursache Theilt mir Guer Leiben mit und ich will Guch gerne schreiben, was mir am meisten balf, als ich auch diffe in onthwendig hatte. Ferner sende ich auch frei alle Jusormation über das von mir eingeschlogene Bersalven, welches meine Mannbarteit weeder herfielte. Bersähebt nicht auf morgen, was ihr heute thun tollt. Schreibt unter Beitchutz einer Briefmarke für Bindammort au Ihomas Glater, B. D. Bog A. I, Kalamazoo, Mich.

Keine Geilung, feine Bezahlung. für Rieren. Blaien- und Magen-Rrantheiten. Unterludung frei. Briefliche unfragen beautwortet. Dr. G. R. Lins

## Villa Falconieri.

Don Richard Bof.

(Fortfehung.)

Und jett einiges aus bem Leben meiner armen Maria. Ich will versuchen, mit ihren eigenen Worten gu ergablen. Wer fie fennt, weiß, daß sie von sich selbst lieber zehn= mal zu wenig, als ein einziges Wort

zu viel fagt. Ihr aber, Die ihr fie liebt, mußt euch gu ihren Worten ihre leife Stimme, ihre fchwermuthigen Augen, ihr ftilles blaffes ichones Untlig benten.

Maria.

.. Meine Eltern waren fieine romi= iche Burger.

Da mein Bater nichts thun wollte, lebien wir bon bem Bermögen meiner Mutter; und da die Rente für unfere Bedürfniffe nicht ausreichte, ber= brauchten wir das Rapital.

Unfere Wohnung lag am Trafans= forum, war flein und fchmutig. Aber wir hatten einen Salon mit pergolbe= ten Tischen, Polftermobeln und feide= nen Vorhängen.

Jeden Morgen taufte mein Bater für ben Tag bie Lebensmittel ein. Wir agen uns baufig nicht fatt. Uber je= ben Abend empfing meine Mutter Die Freunde und Befannten bes Saufes. Dann gab es Limonade, Friichte und füßes Bebad.

Die Freunde und guten Befannten meines elterlichen Saufes waren mei= ftens herren: febr junge, febr elegante herren. Sie hatten eine Urt, die Mutter und mich anguseben, die mir fcon als Rind bas Blut ins Gesicht trieb.

Meine Mutter war eine große Schon= beit und lebte als folche. Bormittags ftand fie nicht auf. Ich mußte fie im Bette bedienen. Weil fie fast immer schalt und schrie, sprach ich fast nie. Ihr Zimmer war ftets voll von Nachbarinnen, die einander ihre Chege= fchichten und bie Liebeshandel anderer ergahlten. Wenn ich meine Mutter be= bient hatte, lief ich fort, um diefe Be= schichten nicht mit anhören zu muffen. Nur nicht einmal folche Frau wer=

ben wie - meine Mutter war! Nach den Geschichten der Nachbarin= nen gu urtheilen, waren wir Frauen nur bagu ba, uns reiche Manner gu er= gattern und reiche Liebhaber zu halten.

Nachmittags ftand meine Mutter auf, wenn fie nicht borber, halb ange= gogen, einige Stunden am offenen Fenfter, hinter halbgeschloffener Jaloufie, auf die Strafe geschaut hatte. Dann fleidete sie sich an, das einzige, mas sie überhaupt that. Ich mußte ihr die Strumpfe angiehen und bas Saar machen. Wenn wir uns auch nicht immer fatt agen, und nur eine grobe fabinifche Magd halten tonnten, ging meine Mutter boch ftets fehr prachtvoll ge= fleidet und besaß jogar fostbaren Schmud.

Wie ich die schönen Rleiber hafte! Denn auch ich mußte mich jeden Tag aufpugen. Bis gum nachmittag hatte beinahe Fegen am Leibe; bann Sammt und Seibe.

Auf meinem Sut trug ich für hun= bert Lire Straugenfebern.

Meine Eltern und unfere Magb, unfere Freunde und guten Befannten fowie unfere fammtlichen nachbarin= nen fagten mir jeden Tag: ich fei fchon wie eine Madonna, und ich wurde mit biefer himmlifchen Schonheit einmal mein irdifches Glud machen.

Wie ich mich schämte! Jeben Tag bei gutem Better ging ich Nachmittaas mit meinen Eltern fpagieren. Wir gingen burch benRorfo auf ben Bincio, wo viele Berren nach mir und meiner Mutter fich umfaben und ich fehr oft hören mußte, wie schon Die Mutter fei.

Aber die Tochter noch schöner! Much meine Schönheit begann ich gu

haffen. Conntags fuhren wir im Mieths= magen Rorfo; und einigemal bes 3ah= res nahm mein Bater im Balle= ober Apollotheater eine Loge. Hierauf lebten wir eine Woche lang von Brot und

Um fchlechteften ging es uns mahrend bes Rarnevals; benn bann be= fuchte meine Mutter jeden Abend Die

KENKKKEN CHIKCHE Diese Zahlen

find Safre. Jafre wo in einzelnen Sällen

Rheumatische und Neuralgische Schmerzen,

Lenden und Suftenreifen

ben menfclichen Rorper burchraften.

St. Jakobs Oel furirte biefelben.

Reine Brahlerei; biefes find fichere, bewiesene Thatfachen.

Beglionen. Sie mußte fcone Roftume haben, und mein Bater mußte fie auf bem Ball mit Gis und Gebäck regaliren - wenn bas micht einer unserer vielen guten Befannten und Freunde that. 3d, haßte alle biefe Bergniigungen, um berentwillen wir hungerten, heuchelten und logen. Und am allermeiften haßte

ner Eltern mar eine einzige Luge. 3ch hatte mir gelobt, niemals zu lu= gen, und log doch immerfort.

ich das Lügen. Das gange Leben mei=

Meine Eltern hatten geheirathet, weil fie fich "unfinnig" liebien. Jest gantten fie fich ben gangen Zag und warfen fich gegenseitig bor, bas Un= gliid ihres Lebens gu fein.

Ich blieb das einzige Rind. Trog: bem liebte mich weder mein Bater noch meine Mutter sonderlich. Beide waren nur fehr eitel auf mich und erwarteten bon bem Berfauf meiner Schonfeit ein Würftenthum.

3ch fernte nur Gitelfeiten. Aber ich mar fehr ungelehrig.

Wir murben mit jedem Jahr armer. Immer mehr junge Leute tamen gu unferen "Empfängen" ins Saus, ba= runter reiche und bornehme. Ich war fechzehn Jahre alt und

follte verheirathet merben. Mit feinem Manne hatte ich jedoch einen Augenblick zusammen fein burfen - jo ftreng mar die Gitte! Aber ich wußte, daß mich jeder Mann bon meinen Eltern taufen tonnte - wenn er reich genug mar, mich bezahlen gu fönnen.

Berichiebene folche reichen Sändler fanden sich ein. Ich erklärte meinen Eltern jedoch, daß ich in den Tiber springen wollte, wenn sie mich meist= bietend losichlügen. Meine Eltern wußten, daß ich immer nur fagte, mas ich dachte; und da ich ihr einziges Ra= pital mar, gingen fie borfichtig mit mir Ingwischen geriethen wir mehr und

mehr in Sorgen. Der Schmud meiner Mutter mußte verfauft merben, bei welcher Gelegenheit ich fie gum erften= mal in ihrem Leben weinen fah. Jeben Tag wurde mir wieberholt: trüge an allem die Schuld. Mein Bater berschaffte meiner Mutter einen un= echten Schmuck. Aber ba begann ber Jammer erft recht. Damit meine Mutter wieder zu einem echten Schmuck tam, bulbete mein Bater nach achtzehn= jähriger Che einen hausfreund.

Jest war alles Frieden und Freuben! Meine Mutter befam einen prad= tigen Schmud, fie befam icone Rleiber und Sute. Jeden Nachmittag fuhr fie Rorjo, jeden Abend hatte fie eine Loge - jeden Tag aßen wir uns fatt: das heißt meine Eltern.

3ch hungerte. Wir hatten eine Röchin und eine Dienerin; und jeden Abend fand in unserem neumöblirten Salon ein Em= pfana statt.

Sogar die Che meiner Gitern murbe eine gang gludliche. Rur mit mir gab es täglich Hader und Streit, obgleich ich immer fehr ftill mar. Ich wollte bie neuen schönen Rleider nicht an= gieben, ich wollte mit meiner Matter und bem hausfreund nicht Rorfo fahren, wollte mit ihnen nicht bas Thea= ter besuchen, mich in bem neuen Galon nicht besichtigen laffen.

Meine Mutter nannte mich ein unnatürliches Rind und mein Bater bas Unglud feines Lebens.

Meine Eltern machten eine neue Befanntichaft. Es war ein junger Mann, ber bei der frangöfischen Brigade biente. Mein Baier mar ein fanatischer Re= publikaner und Garibaldi betete er als

feinen Berraott an. Das war noch bas Befte an ibm. Run mar Garibalbi bon neuem geichlagen worben, nun herrichten Die

Frangofen bon neuem im Rirchenftaat. MIfo hielt es mein Bater icheinbar mit Franfreich und bem Bapft. Sonft mare ber junge Parifer Bri=

aadier niemals in unfer Saus getom= Im geheimen tonfpirirte mein Bater mit ben Freischarlern. Es handelte fich um Großes: republitanisch ge= finnte Burger jollten Garibaldi ein Thor ber Stadt öffnen. Giner biefer maderen Manner war mein Bater, bem ich um biefer That willen vieles ber=

Der junge Frangofe, ber eine ro= mifche Mutter hatte, tam häufig in unfer Saus: meinetwillen, fagten unfere vielen Freunde und guten Be= fannten und lächelten babei. Gie lachelten, weil ber Brigabier meinen Eltern niemals hatte ben Breis gahlen fonnen. Mugerbem trug er frangofifche Uniform.

Ich liebte ihn.

In unserem Sause gingen große Dinge bor, die man mir jedoch nicht berbarg. Es handelte fich um jenen Befreiungsplan: alles mar borbereitet, um Garibaldi mit feinen Freischaaren in Rom einzulaffen.

Vittorio Mariano hatte mir feine Liebe gestanden, hatte bei meinem Ba= ter um mich angehalten und - mar abgewiesen worben. "Beil er fie nicht bezahlen fann," meinten lächelnd bie Freunde und guten Befannten. "Beil er ein Frangofe ift," fagte voller Ent= rüftung mein Bater.

3ch bat ihn nicht, ba ich meinen Borfat gefaßt hatte.

In einer Racht wedte mich garm im Saufe. Es maren bie Stimmen mei= ner Citern. Und - es war die Stim= me Marianos!

Wie tam er mitten in ber Racht in unfer Saus?.... Und wie fie fchrieen! 3d ftand auf und wollte gu meiner Mutter. Aber mein Zimmer mar bon außen berichloffen worben.

Bis gum Morgen bernahm ich ihre Stimmen, ohne etwas verftehen gu fonnen. Dann borte ich Mariano bas Saus verlaffen, hörte bas Toben meiner Mutter, Die Bermunichungen meines Baters. Und ich hörte, wie er meine

Thure leife aufschloft. Er fam nicht herein. fuhr es nicht.

Nichts erfuhr ich. Meine Mutter lag frant, ich burfte nicht zu ihr. Mein Bater ging mit berftortem Beficht einher und gonnte mir fein Bort. Die maderen Man= ner, welche die große That vorbereitet hatten, tamen, ichloffen fich mit meinem Bater ein, blieben in langen leiben= Schaftlichen Debatten beifammen, ber= liegen bas Saus mit finfteren Mienen ohne meinem Bater Die Sand ge= reicht zu haben.

Alle Freunde und guten Befannten, fammiliche Nachbarinnen murben abge= miefen. Gelbft ber Sausfreund fand feinen

Einlaß. So ging es eine halbe Boche, mahrend ber ich bon Mariano nichts hörte, noch fah. Wir hatten verabredet, daß ich ohne "ben Gegen meiner Gliern" ihm angehören wollte. Für ein romi= fches Burgermädchen bedeutete bas et= mas Ungeheures; mahrend es menig, oder nichts bedeutet, bag fogar bie ro=

mifche Bürgersfrau ihren Liebhaber

Go ift es nun einmal bei uns. Un bem Tage, ba ich meinen Eltern bas Mariano gegebene Berfprechen mit= theilen wollte, ließ mein Bater mich gu fich rufen. 3ch fand bei ihm Bittorio, ber mir als mein Berlobter bor= geftellt murbe. Meine Mutter ließ fich nicht feben. Ich erfuhr nicht, wie alles fo wunderbar gefommen war; benn meine Eltern hatten alle ihre über= schwenglichen Soffnungen, Die fie auf meinen Raufpreis gefett, aufgegeben.

Bon jener großen That, bei ber mein Bater betheiligt gewefen, bieg es jest: fie hatte berichoben werben muffen. Da ich die Braut eines Frangofen geworden war, fo hielt ich bas für eine gunftige Fugung. 3ch liebte meinen Verlobten sehr, ich war sehr glücklich, fehr dankbar: ich durfte mich nach freier Wahl an einen geliebten Mann berichenten.

Meine Mutter hatte mich nie geliebt; aber jett hafte fie mich. Sie hafte auch Mariano, morüber Diefer nur la= chelte. Er war überhaupt fehr heiter, fo beraufchend heiter und dabei fo ftrablend wie ein Frühlingstag. Be= gen mich benahm er fich ftets ritterlich und respettirte fogar Die Sitte. Rach römischer Sitte durfte auch mein Ber= lobter feine Minute mit mir allein fein. Bei feinen täglichen, nur fehr turgen Befuchen befand fich eine Magd ober mein Bater bei uns. Meine Mutter erfchien niemals. Er faß mir bann gegenüber und baute Luftichlöffer, in beren Glang ich schweigend hineinfah.

Weil er mich fehr schon fand, und weil er über meine Schönheit fich freute, fleidete ich mich gum erftenmal in meinem Leben hubich. Er machte aus mir ein gang anderes Befen.

Das herrlichfte mar aber boch, bag er nicht viel Gelb hatte, bag er mich nicht hatte taufen tonnen. Er wollte mich nach Paris bringen, wo fein Ba= ter ein berühmter Mafer mar.

(Fortsetzung folgt.)

Die japanifche Induftrie.

Gine Reihe intereffanter Mittheis lungen über ben großen Aufschwung und ben berzeitigen Stand ber wirthschaftlichen Berhältniffe Japans entnehmen wir ber letten nummer ber japanischen Ausgabe bes "British

Trade Journal". Bas ben Fortschritt ber Induftrie in Japan betrifft, fo befanden fich 1883 in Japan überhaupt nur 83 Fabrifen mit Mafdinenbetrieb unb 3mar insgefammt 1383Bf. St. Dampf= fraft und 1163 Wafferfraft. 3m Jahre 1893, mar bie Bahl ber Fabrifen auf 1163 geftiegen, Die Dampffraft auf 31,165 und die Wafferfraft auf 4112. Ferner gab es 1883 nur 24 Baumwollspinnereien mit 113,856 Spin= beln, die 13,143,000 Pfund Garn erzeugten. Behn Jahre fpater gab es bereits 40 Baumwollfpinnereien mit 381,781 Spinbeln, die 99,630,000 Pfund Garn herftellen und 8444 männliche und 29,455 weibliche Arbeiter beschäftigen. Um 1.3anuar 1896 war die Bahl ber Baumwollspinnereien icon auf 58 gestiegen, mit 883,574 Spinbeln im Betrieb: ferner murben 6 neue Spinnereien mit 101.083 Spinbeln feit Unfang biefes Jahres in Betrieb gefett und weitere 4 große Spinnereien find im Bau begriffen, und am Ende biefes Jahres follen nach bem letten Bericht ber japanischen Baumwollfpinnerei = Gilbe 1,120,000 Spinbeln in vollem Betrieb fein mit einer jährlichen Erzeugungsfähigfeit bon 150 Millionen Pfund Garn.

Un Gifenbahnen waren Enbe 1895 in Japan 593 engl. Meilen, bem Saate gehörend, in Betrieb, und 1650 Deilen, welche Bribatgefellichaften gehörten. Es murben auf allen biefen Bahnen nahezu 37 Millionen Per-

ANSHING

Nehmt kein Substitut für

Es ist das beste und billigste, weil es

weiter strickt und länger hält.

Cents für Postporto fenden wir Ihnen ein werthvolles Buch über

Stridfunft. Abreffire: Fleisher's Worsted Works, Philadelphia.

Strickwolle.

Jebes Anauel enthält eine Rarte; für vier berfelben nebft 7

Sleisher's"

Bas bebeutete bas alles?.... Ich er= | Truppen. Gine wahre Manie hat bie reichen Japaner erfaßt, fich in große Gifenbahnbauten gu fturgen, und fo haben in ben letten vier Monaten 31 neue Privateifenbahngefellichaften mit aufammen \$52,500,000 eingezahltes Rapital vom Staate die Erlaubnig jum Bau bon 1150 englischen Meilen neuer Gifenbahnen erhalten. Endlich haben fich in den letten zwei Monaten nicht weniger als 55 weitere neue Gi= fenbahngefellschaften mit einem garantirten Attientapital von \$107,= 500,000 beim Staate um Bewilligung jum Bau und Betrieb von weiteren 2077 Meilen beworben.

Um Einfuhrhandel nach Japan in

tereffirt fin'd hauptfächlich England und

Deutschland. Was die Ginfuhr felbit

anlangt, fo vermehrte fich bie britische

Ginfuhr im Jahre 1895 gegen das Borjahr um \$450,000, mahrend die bon Deutschland im gleichen Zeitraum \$2,045,000 mehr betrug als 1894. In ben legten 7 Jahren wuchs die briti= iche Ginfuhr um \$3,330,000 (von et= ma \$20,000,000) an), also um 17 Prozent, mahrend im gleichen Beit= raume die deutsche Ginfuhr von \$2, 590,000 auf \$3,780,000, also nur na= hezu 50 Prozent geftiegen ift. Das bie Berforgung Japans mit Gifen= barinen melben und erflärte nun, er bahnschienen und Material betrifft, fo hat England mahrend ber legten 15 Jahre mit ben von ihm gelieferten 300,000 Tonnen nahezu 90 Prozent ber Gefammteinfuhr geftellt,aber 1895 ift als bas erfte Jahr zu bezeichnen, in bem ber festländische und ameritani= sche Wettbewerb England ben Rang abgelaufen hat. Die Ginfuhr bon Maschinen erftredt fich hauptfächlich auf folche gum Weben und Spinnen. Es werben baher jett bedeutenbe Jute= und Seibenfpinnereien angeleat und laut Regierungsftatiftit haben fich gu biefem 3mede in ben letien 12 Monaten eine Angahl von Aftienge= fellschaften mit einem Grundfapital pon über \$12,500,000 gebilbet. rabe in Seibenfpinnereien und Bebe= reien berricht eine lebhafte Thatiateit gugeben und gu berfprechen, bem Rauund es broben bie japanischen Geiben= fer ftatt beffen ein anberes paffenbes, fpinner und Weber Guropa und nagleichfalls außerhalb bes neuen Gettle= mentlich Deutschland scharfen Wettbements liegendes Saus zu beforgen. werb zu machen. Aber auch eleftri= sche Maschinen zur Uebertragung von Bafferfraft, die zumeist von Amerita und Deutschland bezogen werben, fowie Wollwebereimaschinen, bie fait ausschlieflich bon Deutschland gelie= fert werben, find in großem Umfange eingeführt worben. Bon ben 440 Gi= fenbahnlokomotiven, welche heute auf ben japanischen Gifenbahnen laufen, famen gut 75 Prozent bon englischen Werfen, 30 Stud bon beutschen und bie restlichen bon ameritanischen, bel= gifchen und frangofifchen Berten. Schlieflich macht bas englische Blatt bie Fabritanten von Zudermaschine= rie barauf aufmertfam, ihr Mugenmert in ben nächsten Jahren gang befonbers auf Japan gu richten. Die ichon jest gang bedeutende Budererzeugung ber Infel Formoja foll burch japanische Arbeiter so schnell wie möglich ausge=

Gin Ronful, wie er fein muß.

behnt werben, wodurch Japan sich

ben dinesischen Budermartt zu sichern

hofft, benn China führte bon anderen

Ländern, felbit als Formofa noch chi-

nesich war, Buder im Werthe bon über

\$15,000,000 jährlich ein.

Der "Frantf. Big." wird aus Schanghai, Anfang September, ge-fcrieben: Der hiefige ameritanische Generaltonful hat ein fehr nachah= menswerthes Beifpiel bon Entichlof= fenheit und Feftigfeit im Auftreten ge= gegen anmagenbeManbarinen gegeben. Unfer Radbarort Sutichau, Diehaupt= ftadt ber Proving Riangfu, ift eine bon ben Städten, bie nach bem Bertrage von Simonofefi gu Bertrags= hafen erflärt wurden. Zugleich mußten die Chinesen ben Japanern bas Recht zu der Unlage von eigenen Bier= teln (Settlements) in allen vier neuen Bertragshäfen einräumen. Mus biefer Bestimmung folgerten nun in Gut fcau biejenigen Mandarinen, Die fich bort um Die Angelegenheiten ber "fremben Teufel" gu befümmern haben, burchaus eigenmächtig und unberech= tigt, außerhalb bes ben Japanern ein= geräumten Settlements brauchten fie feinen Berfauf bon Grunbftuden an Muslander mehr gutzuheißen. Gie warfen bemgemäß gwei Chinefen, Die ein Saus an einen Umerifaner berfauft hatten, in's Gofangnig und berriegelten

bas Saus. Zugleich erflärten fie, es fünftig in allen ähnlichen Fällen eben= fo machen zu wollen. Raum hatte aber ber hiefige ameritanische Benera!= fonful, herr Jernigan, bies gebort, als er fich in Begleitung bes benachtheilig= ten Mannes fchleunigft auf ben Weg nach Sutschau machte. In 12 Stunben Fahrt auf einem fleinen Dampfer war bas Biel erreicht. Cofort ließ fich ber fonen beforbert, außerbem fammtliche | Konful bei einem ber fculbigen Man=

#### auf ihre eigene Urt, oder fie gebrauchen es mit etwas Underem - und bekommen nicht die halbe Bulfe, die fie follten. Schicket Saustrer und unglaubwürdige Grocers werden Euch sagen, "dies ist jo gur wie" oder "dasselbe wie Bear-line". Es ist falsch—Bearline wird nie haues gurud firt, und follte Guer Grocer Gud etwas Anderes für für grecht, - foidt es jurid. 514 James Byle, Rem Port.

Etliche Frauen

fpringen danach. Sie finden schnell die Dortheile von Bearline aus, fie find

fich fonell alle modernen Derbefferungen, die

das Ceben angenehmer machen, an. Und diefe fcnel-

len frauen find diejenigen, die vermuthlich Bearline

Etliche Frauen

[gebrauchet auf die rechte Urt gebrauchen und neue

Unwendung dafür finden, um das Allermeifte ber-

ichnell bei der Urbeit und fparen, und eignen

neuffe noch am felbigen Tage beffen Borgefehten feben, bei bem bie Ent= icheibung lag. Gir Donnerichlag aus heiterem Simmel batte ben übermüthi= gen dinefischen Berrichaften nicht mehr Schreden einjagen tonnen, als biefes plögliche, völlig unerwartete Dazwi= ichenfahren bes Ronfuls. Man ver= fuchte, wenigstens einen Tag gu gewin= nen, um fich ein flein wenig auf bie tommenben Wibermartigfeiten porbe= reiten und auf Musflüchte finnen gu fonnen. Aber ber Amerifaner fannte feine Leute. Er ließ nicht loder. Die Unterredung fand ftatt und nach eini= gen schwachen Bersuchen ber Manbari= nen, bie Sachlage gu berbreben, muß: ten fie in ben für fie fehr fauren Apfel beißen, die beiden eingeferferten Chine= fen freigulaffen, ihnen ihrhaus gurud=

aus zu bekommen.

muffen dazu getrieben werden. Sie warten fo

fchens nicht mehr aushalten fonnen. Dann bo-

len fie Bearline. Aber gehn gu eins, fie ge-

brauchen es nur für eine bestimmte Arbeit ober

lange, bis sie die altmodische Methode des Wa-

— So geht's. — "Haben Sie Ihr Gedicht, wiffen Sie, bas bon bem "Ferd" fcon bei ber Rebattion ange= bracht?" - "Nein, zu werthvoll geme= sen, deshalb schon unterwegs gestohlen

## Große Schönheit

Gibt es mohl etwas Econeres als ein liebliches unges Madden, eine Anospe, die gerade jur bolben Weiblichfeit fich entfaltet, mit einer Sant fo weich wie Cammet und fo rein wie friich gefallener Sonce, mit genügend roja Zeint, um an bas

Roth der Roje gu erinnern? Diefes find Reige ber Gefichtefarbe.

Schwefelseife

Diefes mundervolle reinigende Mittel befeitigt Finnen, Diteffer, gelbliche Sautfarbe und jebe Spur von Defetten, welche die Edonheit beeinstrachtigen tonnten, und verleiht den einfachften Gefichternaen einen Zeint, welcher bem 3beal von Rieblichfeit gleichfommt.

Bum Berfauf bei allen Apothefern der Belt.

Glenn's Ceife wird per Poft für 30 Cents Das Etud verichidt, ober 75 Cente für brei Stude, pon THE CHARLES N. CRIT-TENTON CO., 115 Fulton Etr., Rem Dort.

\$5 den Monat. Ginfoff. Medigin. Kirk Medical

Dispens'y, 371 Milwaukee Av., S Chicago, Ill

Chicago, III. Blut-Bergiftung, Mitefier, Salzfluß, Aus-Nieren-Krantheiten, Impotens, Spermator, Oannrubr. Brights Arantheit, bergrößertes Proftate Entjundung ber Blafe. Bruch bei Mannern, Frauen u. Rinbern bauernb ge-heilt in 30Zagen ohne Schnerg ob. Oberation. Bruchband fur immer entbehelich.

Chicagos hervorragendfte Spezialiften. Ronfultation frei. Sprecht vor ober fcreibt. Sprech-tunben: 9 bis 8:30; Sonntags 10 bis 2.

3eder Fall garantirt. mmfabw KIRK MEDICAL DISPENSARY.

371 Milwaukee Ave., Chicago.

Frei für Männer

Ein werthvolles Buch über die Urfache und Beilung aller Arten von

Alervenschwäche.

gefchlechtlichen Leiden, Schwächezuständen und anderen Krantheiten privater und fconungsbedürftiger Naturen bei Dannern. Gefchloffen und portofrei verfandt. Man fchreibe an Dr. Sans Trestow, 497 6te Avenue, Rem Dort.

Rbeumatismusleidende.

Benn Sie an Rheumatismus leiben, ichreiben Sie mir und ich sende unentgelitsch ein Backet des wunderbarsten Mittels, welches mich und dunderte von biejer ichredicien krantseit beite, selok Leute, die von '20 bis 33 Jahre vergebild dottorten. Kurglich beilte es einen Naum, welcher in Jahre beite lägert, war.—Ran abreiser: John A. Smith, Kilbanter Wis., Lept. Z.

Dr. Paul Steinberg,
332 E. NCRTH AVE.
Ginzige Ichnerziese Methode
für Zahnziehen und Hünen, dermittelst etettro-themeneunischen Behandlung.

Musichlieflich aus Pftanzenftoffen gufammengefett, find das harmlofeste, sicherste und beste Mittel der Welt gegen

Verstopfung, welche folgende Leiben berurfact: Gallenfrantheit. Rervofer Ropffdmerg. belleit. lppetitlofigfeit. Blähungen.

Alpociiclofigteit.

Blähungen.
Gelbincht.
Kolif.

Bolif.

Beigen.
Berdrofienheit.

Berdrofienheit.

Belgat zunge.

Belgat zunge.

Belgat zunge.

Belgat zunge.

Belgat zunge.

Berdrofien.

Belgat zunge. leverdaulichteit. Echwinder. Erbrechen.
Erbrechen. Mage. Mraftlofigfeit.
Leberfiarre. Oersdrüfen. Newolläst.
Schichmersen. Newolläst.
Schwertholden. Admäcke.
Müdigfeit. Mäßie.
Berdorbener Ragen. Gastricker Kopfichmerg.
Codbrennen. Nalte Sande u. Hüge.
EchlechterGefchmack tleversütter Plagen.
im Nunde. Niedergedrückseit.
Krümpfe. Seryftopten.
Müdenschmerzen. Blutarmuth.
Echlaflosigfeit. Ermattung.

Jede Familie follte St. Bernard Rrauter : Billen borrathig haben.

Sie find in Apothefen gu haben; Breis 25 Cents die Spachtel neblt Gebrauchsanweitung; funt Schack-teln für \$1.00; sie werden auch gegen Empfang des Preifes, in Baar oder Briefmarken, irgend wohin in ben Ber. Staaten, Canaba ober Guropa frei gefanb

P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.
Die Bergte biefer Anstalt find ersabrene bentiche Spezialisten und betrachten es als eine Spre. ihre leidenden Mitmenichen fo sanell als möglich von ihren Sebrechen zu heiten. Sie beiten grundlich unter Sarantie, alle geheimen Kranthiten ber Manner, Franzen leiden und Menstrundseinen Koungen ohne Operation, Sautrantheiten, Folgen von Selbstefledung, verlorene Manubarteit ze. Oberationen bon erker Ausse Oberationen bon erker Ausse Oberationen von erkenteneren Manubarteit ze. Oberationen von erker Ausse Oberationen von erken den Schaften und beide Oberatenten. Natz abstale heitung von Britden. Ared Lundren wir altenen in unser Privatholpital. Franzen werben bem Franzenarzt (Dame) behandelt. Behandlung, intt. Medizinen, 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.

nur Drei Dollars den Monat. — Edneidet dies aus. — Stun-den: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abenhu; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



WOLFERTZ. 60 Fifth Ave.

Achtet auf Eure Kinder.



Schieshals, tiefe Schulter, hohe Hite, find Zeichen bon Rindgralsverkrimmungen — Raffage, abhärende Rader, Smunafitt, beinders Athungsghmungkit, Greckungen find die beiten heilfalteren. Abparate und Gradehalter find in den Anfangs-Stadien durchaus schölig. Madsen's Institute. Schiffergebande, 9. Stod.

Steht unter argtlicher Aufficht. 2fem

Wichtig für Manner und Frauen! Reine Begahfung von vier nicht nurien! Treend weiche Art von Geichlechistrantheiten, deider Geichlechter; Gamenfluß; Blinbergiftung jeder Art; Monatsführung iowie verlorene Manneskraft nud jede geleime Aramiteit. Alle untere Pridorationen find den Planges einnommen. Mo andere aufdoren zu funderen, garantiren vor eine Heilung. Freie Kontulation mindlich oder driefflig. Sprechfunden 9 Uhr Morgens die Pluk Abends. Krivate Sprechgimmer; hrechen die in der Auchfebe vor. Curradio Leutige Modifiet.





159 G. Glart Gtr ..... Chirage





DR. P. EHLERS, 108 Bells Str., nahe Ohio Etr. Sprechftunden: 8—10, 12—2 und nach aller Benk Sonntags 11—2 2006 Spezialarzt für Geichleches frankheiten. nerdoje Schud den, Saut, Sints, Rieren- und Unterleids-Krankheiten.



Berlin, 10. Oftober 1896. Dit ber bon Alters her gerühmten beutschen Redlichteit geht es von Jahr gu Jahr immer mehr bergab. Nicht nur bie Statiftit beweift bas - ber lette amtliche Nachweis führt aus, daß in einem Jahr nahezu 300,000 Diebe und Diebinnen (wenn man andere Gi= genthumsverbrecher wie Falfcher, betrügerische Banterotteure u.f.m. mit unter Diefer Rubrit begreift) im Deutfcen Reich abgeurtheilt worben find. Rein, auch sonst finden sich allerlei Un= zeichen dafür, und das erschreckendste ift wohl bas, daß auch die Treue und Ehrlichteit ber Beamten immer mehr in die Brüche geht in Diefem Zeitalter bes Industrialismus, ber Bege nach But und Gelb. Allerdings muß man bon bornherein jugeben, daß die Dinge in dieser Beziehung immer noch viel beffer hier find als in Rugland ober in ben Bereinigten Staaten, aber bas Be= zeichnende ift, bag mährend in letterem Lande wenigstens die Rorruption ber Beamten ftetig im Abnehmen begriffen ift, und mabrend felbft in Rugland eine fangfame Befferung eintritt, bier in Deutschland Die Dinge fich beständig berichlechtern. Während ber lettber= floffenen 12 Monate find 3. B. eine gange Ungahl fenfationeller Falle in Deffentlichfeit gebrungen, wo es fich um große Beruntreuungen zc. han= In einem medlenburgischen Städtchen murbe ber Fall eines ftabti= ichen Beamten befannt, ber feit 20 Sahren Betrügereien im Gefammtbe= trage von 600,000 Mart verübt hatte; ber Fall eines anderen städtischen Be= amten in Frankfurt am Main, wo die Unterschlagungen eine ähnlich hohe Biffer erreichten, wird in allgemeiner Erinnerung fein. Bom Rhein, aus Leipzig, aus Dangig und Ronigsberg wurden ahnliche Vortommniffe berich= tet, fodag man wohl mit Recht fagen fann, daß Unredlichfeit im Beamten= thum heutzutage ziemlich häufig im gangen Umfange bes Deutschen Reiches bortommt. Un Erflärungen für diese bebauerliche Erscheinung ift ja fein Mangel, als da find ber machfende Sang gum Bohlleben (ich erinnere mich in diefer Beziehung des geistreich apho= riftischen Wortes des deutschfeindlichen Engländers Sidney Whitman, ber ba fagte, bag vor bem Rriege mit Frant= reich Deutschland ein Land gewesen fei, too "high thinking and low living" herrschten, jest aber "high living and low thinking"); bas riefige Aufblühen bon Sandel und Wandel im Reiche, bas ftets mit einem Fallen ber burch= fcnittlichen Chrlichteit zusammengeht; Die fargen Beamtenfolde bei fteigenben Preifen für Lebensbedürfniffe ac. Aber welche Erklärung man auch bafür ac= ceptiren moge, bedauerlich bleibt biefes Sinten gerade jener Tugend, bie bon jeher als eine spezifisch beutsche ge= rühmt wurde, boch.

Die neuesten zwei Erscheinungen auf biefem Gebiete find ebenfalls topisch. 3ch meine ben Fall bes Paftors Rauch Cladow, Pommern, und ben bes Stadtraths und Polizeichefs Witfchel Tilfit, Oftpreugen. Beibe maren fie feit vielen Sahren als eherne Saulen ber herrschenden Ordnung, als Vor= tampfer für Monarchie, Religion und Ordnung befannt, gerade wie ber fromme Freiherr bon Sammerftein | fie auf ber Grundlage ber heutigen Geoder sein Standesgenoffe Freiherr von Schorlemer-Alft in Sachfen. Beibe entpuppten fie fich mahrend ber Berichtsberhandlungen als Leute, bie ihre Gefinnungen, echt ober unecht, als Ent= schuldigung für jedes Lafter, jedes Ber= brechen anfahen, die mit Gott für Ro= nig und Baterland ihre Mitmenfchen, namentlich die Liberalen, brandschaß= ten, betrogen, bestahlen, bedrückten und in's Glend brachten. Und für folche Sallunten, für Die, wenn man rein menschlich benet, Die boppelte Strafe bes gewöhnlichen Berbrechers taum genligende Giffne erfcheint, ift man im offiziellen Deutschland bon heute bon rührender Milbe. - Das ift ein beut= liches Zeichen für ben Beuchelfultus, für bie ungerechte und felbstmorberische Politit, Die man unter bem jegigen Raifer in Deutschland verfolgt. Gelbft= morberifch nenne ich biefe innere Boli= tit, benn fie trägt mefentlich bagu bei, baß bie Ungufriedenheit unter ben nie= beren Bolfstlaffen, bag ber Ginflug fozialistischer und anarchistischer Lehrer auf Diefelben immer mehr gu= nimmt. Das mit gleichem Maag Mef= fen fommt außer Gebrauch. Nicht bas Thun, die Sandlungen eines Deutschen bestimmen unter ber jegigen Regierung bas Berhalten ber Behörben, ber Berichte, ber gangen Regierung gegen ben= felben, fonbern feine Gefinnungen. 3a, einige ber neuerlichen Entscheidungen ber höchsten beutschen Gerichte, sowie auch vieler niederen, fprechen in bei= nabe burren Worten es aus, bag bei ber Rechtsprechung bie Unfichten und politischen Ueberzeugungen bes Unge= tlagten großen Ginfluß auf bas Ur= theil haben mußten. Dies ift ein Rrebs= icaben im gangen amtlichen Leben bes beutigen Deutschlands, ber im Gebei= men immer weiter frigt. Und bas Schlimmfte ift, er wird von Oben ge=

\* \* \* Bon ber tiefen, unheilbaren Erbitterung ber unteren Boltsichichten gegen bie heutige Regierung macht man fich im Mustanbe feinen rechten Begriff. Wie follte man auch? Bei ben ewig wieberfehrenben Benfolgungen wegen Majestätsberbrechen, bei ber außerst ftrengen Beftrafung wegen Beamtenbeleidigung, bei ber meifierhaften Rud= fichtslosigfeit, mit ber bier täglich ge= gen Solche borgegangen wirb, Die fich ein freies Bort in ber heimifchen Breffe berausgenommen haben, ift es ja gang unmöglich, bag in ber beutschen Preffe und überhaupt in der beutschen Def= fentlichteit ein annahernb getreues Bilb bon bem erfcheint, was bas Bolt wirtlich im Geheimen bentt, fühlt, fpricht | wei", turg nationalgericht und natio-

nährt und geforbert.

und anftrebt. Aber wer wie ich häufig Gelegenheit hat, als Unparteiischer fich unter bas Bolf zu mischen und bann zu beobachten und zu hören, dem fann es nicht verborgen bleiben, daß sich von Tag ju Tag mehr Bundftoff anfam= melt, mehr Groll und Sag und Berach= tung für die bestehende Ordnung ber Dinge hier. Und jeder Urtheilsfähige, bem besondere Berhältniffe nicht ben Blid trüben, muß zugeben, bag viel Urfache für biefe Ungufriedenheit und Diefen Sag borhanden ift im Deutsch= land von 1896. Ich will damit nicht fagen, daß eine Revolution im nahen Anzug ist; nein, soweit ist die Sache noch nicht gediehen. Das weiß Niemand beffer als gerade bie Führer ber fozialiftischen und anarchiftischen Bewegungen felbft, benen es mit ihren Behauptungen, daß fie an teinen balbi= gen gewaltsamen Umfturg benten, bitterer Ernft ift. 3m Gefpräche mit ei= nigen derfelben habe ich mich überzeugt, daß sie, wie die Dinge heute noch lie= gen, einen allgemeinen Aufftand, eine Revolution im Style von '48 ober '71 (Barifer Commune), thatfachlich bor Allem fürchten und vermeiden möchten, benn fie erwarten babon eine foloffale Niederlage und einen Rudichlag, Der ihrer Sache nur Schaden bringen

Aber erftaunlich bei allebem find wei Buntte: Das immerwährend und iberall, trot aller Strafen und aller Nuglofigfeit, hervortretende Gefühl bes Saffes (in Form bon Majeftats= ober Beamtenbeleidigungen, Bregdelit= ten und aufrührerischen Reben) gegen die oberen Zehntaufend bei den Maffen; und zweitens, die immer guneh= mende Ueberzeugung unter ben Gebilbeten und Befigenben in Deutschland, daß gründliche, durchgreifende Refor= men nothig find, um gefundere Buftan= be zu erhoffen. Diffiziell wird ja all' bies nicht zugegeben. Die Regierungs= preffe, ihr voran die "Norddeutsche 2111= gemeine", verharrt in ihrer Bogel Straußpolitit - bie gilt ihr als Quinteffeng der Weisheit. Und Die Berather bes Raifers, feine gange Um= gebung gehören zu jener Rategorie bon Leuten, Die einem Monarchen mehr schaden als nüten, indem fie ihn nicht dazu gelangen laffen, die Wahrheit zu fo gu feben wie fie ift. Aber bag eine tarte, anschwellende Bewegung gu Gunften einer gründlichen Umformung auf politischem und sozialem Gebiet in Deutschland auch unter 'ben Gefell= schaftstreifen berricht, Die gum Befigen und Befehlen geboren, davon habe ich mich zu meinem, ich geftebe es freudig ein, Erftaunen, häufig überzeugen ton= nen. Mit Ausnahme ber reintonfer= bativen Partei, an ber Sopfen und Malz verloren ift, gibt es heute in Deutschland feine politische Fraktion von Bedeutung, die nicht mehr oder me= niger bon biefem Sauerteig beeinflußt ware. Politisch von geringerer Bedeutung, find boch diese berichiedenen fo= zial=reformatorischen Bewegungen (man mag bon ihren Zielen und De= thoben im Uebrigen halten mas man will), an beren Spige Manner wie Stoder, Naumann, Gohre fteben, bon großer Wichtigfeit im gefellichaftlichen, öfonomischen und padagogischen Le=

ben. Dan trifft Gefinnungsgenoffen

Diefer Manner, Die in ihren Regepten

für "all ills that human flesh is

heir to" weit von einander abweichen

und nur bas Gine gemein haben, baß

fellschaftsordnung eine rabitale Re=

form anbahnen wollen, in allen

Schichten ber höheren Rreife, fogar bis

hoch hinauf in die Armee und ben bof.

Seitbem fich die urfprünglich bon Sto-

der et al. entfachte Bewegung in ber=

fchiedene, fich beinahe feinbfelig gegen=

über stehende Zweige gespalten hat, ift

die Ungahl der Unhänger biefer ober

jener Richtung um das Vielfache ge=

stiegen. Beweis dafür ift schon Die

Ungahl neuer Zeitungen, die hier in

Berlin, fowie in Frantfurt, Stettin,

Dangig heraustommen, und bie neuen

Biele berfunden, benn biefe neuen Bei=

tungen finden maffenhaft Abonnenten. Mittlerweile aber, trot aller mögli= den aufflärenden ober brobenden Er= scheinungen im geiftigen Leben Deutsch= lands, woraus jeder Sehende erkennen sollte, daß um das Alte zu retten vieles Neue geschehen muß, tropbem felbst auf ben Universitäten Lehren berfundet werben, bie mit ber beftehenben Orb= nung ber Dinge Schlechterbings nicht in Ginflang gu bringen find, Die Buchlaben faft jeden Zag neue Erzeugniffe in Buch= oder Pamphletform bringen, worin auf bie Nothwendigfeit bon durchgreifenden Reformen in unferem Wirthschafts= und Staatssuftem bin= gewiesen wird, trot allebem wird von ber Regierung "fortgewurftelt". Rein Bismard ift ba mit einem neuen Brogramm fogialer Reformen; nicht ein= mal die alten werben ausgebaut, noch bie Blane Bismards weiterverfolgt. Der Raifer, ber erft gerabe bon biefem Theile bes Bismard'ichen Programm entzudt war und der ja auch den be= rühmten Arbeiter=Reform=Rongreß nach Berlin berief, ber ba enbete wie bas Hornberger Schießen, ift jett mübe jedweden Planes in diefer Richtung. Er scheint "feinen Meind aufgemacht" ju haben, mit all' folden Dingen nichts mehr zu thun haben zu wollen. Und fo wird, wie gefagt, "fortgewurftelt". Auf Die Dauer geht bas inbeg nicht.

#### Ignotus.

Der Rationalfellner. Unter biefer Spigmarte plaubert ein Mitarbeiter des "Berl. Tagebl." wie folgt: Die ftarte Unhänglichteit bes Menichen und besonders des Deutschen an feine Beimath, ber Ronfervatismus alten Gewohnheiten gegenüber erzeugte bie Stammestneipe, nicht Stammfneipe. Der Defterreicher will in Berlin gerne feine beimathlichen Speifen genießen, ber Bohme fein Bilfener Bier, ber Baier mallfahrtet gu feinem Sofbrau, ber Frantfurier gum "Meppel=

nalgetränt fucht ein Jeber in ber beutichen Metropole.

Run behaupten echt partifulariftische Gafte, es tomme bei ber Servirung ber heimathlichen Lederbiffen und etropfen auf ein gewiffes Berftanbnig an, bas nicht erlernt werden tonne, bas angeboren fein muffe. Diefem bochft plaufiblen Grunde verdantt ber National= fellner feine Erifteng. Und in ber That, es ift etwas Wahres an ber Sache. Man bente sich ein Wiener Café ohne ben echten Wiener Rellner. Reiner bermag jo wie er mit einer fiche= ren und boch ichnellen Sandbewegung Die Schälchen gu ferviren. Sicherlich würde ber Raffe gar nicht munben, wenn man nicht die weanerischen Laute um fich hörte. Der "Spillfalohn ift oben", bedeutet uns ber Langbefracte, "befehlen der Berr Baron ein....

"3ch bin ja gar fein Baron." "Macht nir Gier Gnoben, bei uns is halt a jeder Lak'l an Baron!"

Und nun erft in ben fleinen Wiener Reftaurants, wo es bie guten Badhähnd'l, die trefflichen Strud'l und G'müasesupp'n gibt, dort könnte man sich gar nicht heimisch fühlen ohne ben unberfälschien Rlang bon ber Wiener Der Wiener Rellner hat bei Stadt. aller Firigfeit eine gemiffe gentleman= like Nachlässigkeit, die ihn gut kleidet. Er ift gleichmäßig freundlich gegen je= ben Saft, bienftwillig und unberdroffen.

Gin gang anderer Inpus ift ber "echte" Rellner. Schon im Meugeren unterscheidet er fich beutlich von feinem Wiener Rollegen. Gin ftarfer Schnurr= bart gibt feinem Geficht etwas Mann= liches, mabrend ber furge, mie mit ei= nem Lineal gezogene Badenbart bes Wieners einen Stich in's Rammerbienerhafte hat. Der "echte" Rellner taxirt jeben eintretenden Gaft auf bie 3ahl ber halben. Er martet felten eine neue Beftellung ab, leere Glafer füllt er ohne besonderen Auftrag, mährend ber Wiener ben Gaft ftundenlang ohne Stoff fiken feben tann. Der Baier geht auch nie im Fract. Ueber einer furgen, fnappen Tracht trägt er bas leberne Schurgfell gum Zeichen, bag er auch bei ber Bewältigung ber großen

Faffer hilfreich anzugreifen gerüftet ft. Biel reben ift auch nicht Sache bes "Echten". Mit feinen Stammgaften wechfelt er bochftens ein paar Borte. "An schön's Wöda heit, gibt an sa= frischen Durft."

"Ja, ja, gangen's nur, bag i mei Damit ift bie Unterhaltung abgeichnitten.

Bon weit gesprächigerer Urt ift ber rheinische Weintellner ober ber Frant= furter "Meppelweijung". In Berlin treten fie nur gang vereinzelt auf. Gie plaudern gern, empfehlen viel, freun= ben sich leicht an, ohne recht anhänglich zu werben. Das liegt aber weniger am Menfajen als am Stoff. Bein und Aepfelmein verlangen paffionirte Trinter, die fich meift in Gruppen einfin= ben und unter fich felbit bleiben, mahrend im Wiener Café beim Abendtisch im Brau ber Gaft mehr in ein perfon= liches Berhältniß tritt. Der Wein= fellner weiß, daß er nur beim Rom= men und Behen mehr mit feinem Gafte zu thun hat, deshalb spricht er bei die= en Gelegenheiten reichlicher.

3m Allgemeinen ift ber National= fellner eine unendlich wohlthätige Er= findung ber Beliftadt. Er ift bas, was dem beutschen Seemann Die schwarz-weiß=rothe Flagge in fremden Meeren ift. Er fpricht die Sprache ber Beimath, frebengt ben Trunt ber Heimath und fervirt bas Gericht ber heimath. Er ift bem, den fein Beruf in Berlin feffelt, obwohl feine Biege biele Meilen weit entfernt geftanben, ein Gruß aus gliidlichen Tagen, ein augenblidlicher Beimathstraum, eine Erinnerung, die nur allzu baid wieder gerflattert in bem Geräusch und bem Drängen ber Weltstadt.

Gin Bufriedener. - Studiofus Süffel: "Doch ein mahres Glück, daß ber Durft nicht von ber Mode ab=

- Kunstgenuß. - Lieutenant: "Von Ihrem Plat, Herr Rittmeister, fah man's Ballet wohl fehr gut?" -"Freilich, faß fo nahe, daß Rlirren ber Anochen hören konnte!

# ENSTAG!

| į,     | DIE!N:                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Main Floor.                                                                                                                    |
|        | 36 Zoll breite feine schwarze Kleiderstoffe, werden überall für 29c und 35c verfauft, Spe- 122c                                |
|        | 38 und 40 Boll breite reinwollene Caifi= 25c merch 50c, die Yard 25c                                                           |
| y<br>B | Feine importirte reinwollene Rovitäten= 50c                                                                                    |
|        | 40 3off breite feine Rleiderftoffe, in ichil- 42c                                                                              |
| 1      | 40 3oft breite feidene und wollene fein 50c Rleider-Rovitaten, werth 79c, für                                                  |
|        | Schwarze, fehr schwere neue Aleiderstoffe, 35¢ werth 69c, für.                                                                 |
|        | Ebson Keith & Co.s importirte bentiche Strick-<br>wolle, in schwarz und allen andern Far- 25c<br>ben, werth 20c, 2 Stränge für |
| N.     | 2000 Darb Golb- und Gilberflitter-Befat, 15c werth 25c, für                                                                    |
|        | Bet Trimming, bie Parb werth 6c 2c                                                                                             |
|        | 200 Schachteln Schreibpapier, 25 Briefbogen 4¢ und 25 Couverts, für.                                                           |
|        | 20 Groß feine haarnadeln, das Dugend 10c                                                                                       |
|        |                                                                                                                                |

|     | Gros feine Haarnadeln, das Dugend 10c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | Schachteln Toiletten-Seise, 3 Stücke in 5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Shuhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150 | 00 Kaar mit Flanell gefütterte und Sammet ein-<br>gefaßte Beaber Damen-Slippers, mit Le- 50c<br>ber-Sohlen und Kappen, werth 75c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1   | Paar Dongola Strap Sandal Damen Slip-<br>pers mit Schnalle und Leder-Sohlen, 58¢<br>verth 95c, für.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20  | Riften Satin Calf Männerichuhe zum Schnüren ober mit Summizügen, werth \$1.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | Cisten feine buffleberne Anaben - Schnürschue, wurch und durch solides Leder, Größen 85c 2-2, werth \$1.25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | Raar Grain Leder Mädchen = Kuöpfichuhe,<br>Spring Seel. gutes solides Leder, Grö= 68c<br>gen 12—2, werth \$1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | TO THE PROPERTY AND A STATE OF THE PARTY AND A |

| gen 12—2, werth \$1.<br>480 Yaar Dongola Kinder - Knöpfichuhe, durch<br>und durch folides Leder, No. 5—8, werth 50c<br>75c, für. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dritter Floor.                                                                                                                   |
| 50 allerbeste Beaber Damen-Jackets mit seibenem Futter und Braid-Besat, werth \$12.00. \$3.98                                    |
| 50 Dubend reinseidene weiße Kinder-Hauben, gar-<br>nirt mit Spigen-Rüsche, 17c<br>werth 30:, für                                 |
| 300 feine Ciderdown Kinderhauben, 15c werth 25c, für                                                                             |
| 75 rein wollene Tuch "Walting" Damen- 25c                                                                                        |
| 20 Dugend rein wollene 38 Boll lange ge- ftricte Damen-Unterrocke, werth \$1.45, f.                                              |
| 72 Dugend gerippte (ecru) fleeced Damen. 10c                                                                                     |
| 2 Riften feine ichwarze rein wollene ge-<br>rippte Damenftrumpfe, werth 35c, für 15c                                             |
| 000 Dut wein mallane cerimnte formania 40 .                                                                                      |

| 14-16 Boll große feibene Lampenfdirme, 25¢           |
|------------------------------------------------------|
| mit feidener Spige, merth \$1.25, für                |
| 200 feine beforirte mit Folbitreifen bergierie China |
| Schnurrbart = Taffen und Untertaffen, 10¢            |
| werth 25c, das Baar                                  |
| 2000 weiße Borgellan-Untertaffen 1c                  |
| Beife Borgellan-Gierftander, bas Stud 1c             |
| 500 fteinerne innen und angen glafirte Milch- Re     |
| töpfe mit Decfel OC                                  |
| Maichemringer mit Solarahmen und & 4 AA              |
| Wäschenringer mit Holgrahmen und \$1.09              |
| 100 Jug ftarfite Bengleine, werth 25c 10c            |
| 4 Quart verginnte Rafterollen, 9to. 8 Ofen 8e        |
| Rleiberburften mit polirtem Rinden und 6             |
| Reihen Borften                                       |
| Grobe Tompico Schenerhfirften fein menia A.          |
| Große Tampico Scheuerbürften (ein wenig 2c           |
| mad Semanarian                                       |
|                                                      |

| man Serence and the series of |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bierter Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6000 Darb ichwerer breiter weißer Bardent 316c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4000 Pard grauer, brauner und rother 52C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3000 Pard ichweres Pard breites, unge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5000 Pard befte maidechte Aleiber-Rattune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in Reften, die Pard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2000 Yard bestes waichechtesStepbeckenzeng, 41c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unterracte hie 90c Qualifiit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1000 gang wollene Flanell-Reiter. 4 60 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| merin bis out bie 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1000 Deltuch-Dfeumufter, bas Stud 19c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100 Rollen 2 Nard breites Fugboden- 29c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Letting, wetty out, interesses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000 Yarb gang wollenen Jugrain Carpet- 22c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reffer, bis 10 Pard Längen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100 gut gemachte Matragen mit baum- \$1.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100 weiß emaillirte eiferne Betiftellen, \$2.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1 | The Court of the Court of the late in the  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ì | Futter (lestjährige Moben), werth \$1.25, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ĺ | ar a la mar la la mar la la mar la ma |
| ı | 25 Did. "Bor Pleated Front" Domet 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Į | delitabeli- according to the fact that the fact  |
| 1 | 18 Dugend Merino Manner-Unterhemben 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | und Bojen. werth 35c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ı | 150 Baar fein gestreifte Worsted Manners 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | 180 boppelbruftige reintwollene blaue Glater Flo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J | nell Anaben-Anguge, von 4-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i | nell Anaben-Anglige, bon 4-14 \$1.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Grocerico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | Relfon Morris Supr. Gal. Schinfen, b. Pfb. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i | Retion Morris Matchleg Bacon, bas Bib 6 1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | Gepofelte Schweinefuge, bas Bid 31/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Fünfter Floor.

| Relfon Morris Cupr. Gal. Counfen, b. Pfb. 516c    |
|---------------------------------------------------|
| Relfon Morris Matchleg Bacon, bas Pfb 6 1/6 c     |
| Gepofelte Schweinefuße, bas Bid 316c              |
| Weiner Cantos Raffee, bas Bid 15c                 |
| Ertra feiner Java Raffee, werth 30c, bas Pfb. 25c |
| 5 Bfund-Jar feiner Frucht-Jelly 11c               |
| Uncle Jerry's and Aunt Jamina Bancafe 71¢         |
|                                                   |
| Feiner Rannen-Bonig, das Glas 71/20               |
| Große Meifing-Bitronen, dus Dugend 9c             |
| Schottifche grune Erbien, bas Bib 1 1/46          |
| Sandgepflüctte Raun Beans, das Pfd 21/26          |
| Beft Glectric Coap Chips, das Pid 316c            |
| Bonton Familien-Geife. 4 Stücke 10c               |
| French Dlive Gerfe, 5 Stilde für 10c              |
| Dusty Diamond Tar-Seife, bas Stud 31/20           |
| Spezial-Berkauf 8 Afr Morgens:                    |
| Gitting Gunner of Grane Benne                     |

39c 3000 Hos. feine maschechte 15c Kleiber-Sa. 31c

# Billiges Meisen

mit allen Dampfichiffs- Linien und allen Gifenbahn-Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen. Rach Deutschland "Extra Billig" Rach Dem Dien Rach dem Beiten " Rach dem Eiden " Meberhaupt von ober nach ... Gytra Billig" Man wende fich gefälligft an die weitbefannte Agen.

R. J. TROLDAHL. Deutiches Baffage: und Bechfel : Gefchaft, 171 G. Sarrifon Str. (Ede 5. Mve.)

Offen Conntags bis 1 Uhr Mittags.

Indiana Nut......\$2.25 Indiana Lump......\$2.50 Birginia Lump .......\$3.00 No. 2 harte Chestnuttohlen ...\$4.50 (Rleine Gorte.) Genbet Auftrage an

E. PUTTKAMMER, Zimmer 305, Schiller Building, 103 E. Randolph Str. Alle Orders werben C. O. D. ausgeführt. TELEPHON MAIN 818.

Treies Informations-Bureau. Kath von unferem Rechtsanwalt unentgeltlich ertheilt; auch Löhne kolleftirt und alle anderen Rechtsangelegen-beiten pünftlich beforgt. Zimmer Rr. 4, 15.3 Basihington Str., Eds La Salle Str. 1401, mirm, lmt

84 La Salle Str.

Schiffstarten.

Dreimal wöchentlich Gelbienbungen per Deutsche Reichspost. Bir medfeln ju gutem Rurfe Amerikanisches Geld

#### gegen Deutsches Gold um. Auch anberes ausländisches Gelb ge- und vertauft.

in fleinen und großen Betragen

Deutsches Konsular=

und Rechtsbureau. Bollmadten gefeslich ausgefertigt. Erbichaften eingezogen. Urfunden aller Art mit konfularifden Beglaubigungen.

Geffentliches Motariat. Lestamente, Rech's und Militärsachen, Aussertigung iller in Europa ersorberlichen Urkunden in Erdschafts. Lerichts- und Brozeffachen-Bertreter: K. W. Kempf,

Ronfulent. 34 LA SALLE STP.

**1** Dienstaa

Mittwodi.

27. und 28.

ORtober.

brics, geichnitten bon

ertraweiter Pardent,

6

1

0

(

0

(4)

48.

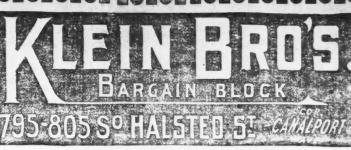

Gin ginftiger Ginkauf sowohl für Euch

Dienstag

Mittwoch

27. und 28.

Oftober.

Se fanengeftreifter

Borhangicrim,

Bolle Größe französische gerinden Damen= Semden m. garnirtem walsans- 10c auch 24c Sorte. zu

Muslin: Rode 🚳

Ruffled 29c Q

Muslin : Sofen für Damen, mit Tucks, Go-fon Reith's Breis 30c,

Schwere und ertragroße graue Shaterioden für Manner, Sojon Reith's Breife

500 Dits. wollene 🚱

Sandiduhe für M

121c e

10c 0

5c 9

Sweaters,

für Damen,

0

0

0

Wir kauften von Edfon Keith & Co. \$15,000 werth Weißwaaren zu 50c am Dollar. Die genannte firma gibt die Weisiwaaren-Branche ihres Geschäftes auf, und wir waren glücklich genug, die besten Partien derselben spottbillig zu erwerben. Der große Verkauf derselben findet statt am . . . . . . . .

Dienstag und Mittwoch, den 27. und 28. Oftober. und beginnt prompt 8 Uhr Dienstag Morgens.

| Stiled, alle<br>Farben,<br>per Yard 13c                                                            | werth 6c, 13c                                                       | hams, 21c | un er Preis<br>ver<br>Strang 5C | nungen. \$2.95 | 36 Zoll weit, 23c                                            | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 100 Stüde Mufter Gardinen, uns gefähr & Nard Lang, werth 50c 15c                                   | großer kener                                                        | won 3     | ,                               | toffen.        | s1.00<br>Spigen-Aardinen,<br>febr hibide<br>Builter, das 39c |   |
| Ertra schweres Merino<br>Unterzeng f. Männer,<br>cream und ecru, voller<br>Werth 48c,<br>achen 22c | ng f. Manner, felben loswerden, einerlei welche Preise sie bringen. |           |                                 |                | 1000 große und schwere Bettblan: tets, 15c                   |   |

tat Schürzenging.

Uniere b. 5c Quali- 1 800 Pfd.

bestehend aus einfachem reinwollenem Damentuch, Refter bon Rleiderftoffen auf Tijch Ro. 2,

쎻 bestehend aus fancy geblümten und ichillernden Novitäten, Diagonal, Gerge und einsachem Mohair, in farbig und schwarz, vom Stud zu 15c 53c bie Yard verfauft, für biefen Berkauf 0 Refter von Kleiderstoffen auf Tijd Ro. 3, 121c gewöhnliche bestehend aus 40 Boll breiter Frangofischer Gerge, in Langen von 3 bis Gilefia, in allen 8 Dos., farbig und ichwarz, reg. 25c Qualität, für diefen Berfauf, Do. 116 Sec.

2) arb ..... 63c Refter von Aleiderstoffen auf Tifch Ro. 4, bestehend aus fancy geblumten und ichillernden Mohairs, in farbig und 930 Sehr hübiche Mustern in **Kleider: Flanctle**, bunfte Farben, frein u. groß geicheckt, bassen f. Schulfteiber, übernal zu 8c verfauft, nur. 34C ichwarg, werth vom Stud 18c die Dard, für Diefen Berfauf ...... Refter von Aleiderstoffen auf Tifch Ro. 5, bestehend aus fancy gemuftertem ichwarzen Mohair, in ben neueften bestehend aus fancy gemunteren immutzen acogation Dard, für Diefen 113c Bertauf....

Refter von Aleiderstoffen auf Tifch Ro. 6, bestehend aus 28 Boll breiten wollenen und Mohair Ganen Rovelty Stoffen, in bopvelte Hacken u. Zehe, Ebion Reith's Preis 10c, unfer Preis.... Refter von Aleiderftoffen auf Tijd Ro. 7,

bestehen aus 40 Boll breiten importirten wollenen brocabeb schwarzen Novelty Stoffen, in ben allerneuesten Gerbst Scroll Entwürfen, bester Berth in 29¢ ber Belt zu 50c bie Yarb, fur biefen Berfauf. 100 Deb. feine, aus Be Equare Shawls, ber Belt gu 50c die Dard, fur Diefen Berfauf ..... blau u. roth, und weiß.... 11c 20 Cents Leinen Canvas, in grau, braun und ichwarg, mit jedem Damen-Jacket oder Cape ju \$5 und daruber, ein

30c Nottingham Epiten: Gardinen: Ret, 50 Boll breit, Frei Paar Damen-Slace Sandichufe, ein feidener Regenschirm oder eine echte Beder-23oa.

\$1.50 Spiken-Gardinen, Spigeu-Gardinen, \$1.50 59c

5c per Paar ... 0

Rinder,

Finangielles.

Bank-Geschäft Wasmansdorff & Heinemann,

Zinsen bezahlt auf Spar-Ginlagen. MORTGAGES auf Grunbeigenthum fete ju vertaufen.

Chcd-Rontos angenommen. — Erbschaften eine gezogen und Rollmachten gefestlich ansgeitellt. — Bechtel und Boli-Ausgahlungen überall hin frei ins haufs beiorgt. — Anfagefabeine den und nach Europa. — Deutsches Geld gefauft.

MAASE& Go. 73 Dearborn Str. Bank- und Land-Geldjäft,

Berleiben Gelb auf Grundeigenthum in der Stadt und Umgegend zu den niedrigsten Markb. Naten. Erste Hypothefen zu sicheren Rapital-Anlage**n** sietet an Haub. Grundergeithum zu verfausen in **allen** Obselber der Stadt und Umgegend. Office bes Foreft Some Friedhofs. C. R. Saaje, Gefretar.

#### G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Spotheten zu verkaufen.

GELD

gu berleihen in beliebigen Summen bon \$500 aufwarts auf erfte Shvothef auf Chicago Srundeigenthum. Papiere gur ficheren Rapital-Anlage immer borratbig. E. S. DREYER & CO., Ifpli

Sudweft-Ede Dearborn & Waffington St. BUY GOLD

MORTGAGES OF

MO.STONE & CO. 2061 ASSULES

Schukverein der Hausbeliker gegen folecht gahlende Miether, 371 Barrabee Str.

Branch Terwilliger. 566 N. Ashland Ave, M. Weiss. 614 Racine Ave. Offices: F. Lemke, 99 Canalport Ave.



für obige Dafdine, mit fieben Schublaben, allen Apparaten und Sjähriger Garantie. Retail:Office Glbridge B Ran:Blafdine 275 Wabash Av.

Wenn Sie Geld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Hand-Ausstatungswauer von.
Strauss & Smith, W. Madison Str.
Seutide Firma. Deutiche Firma. 85 baar und \$5 monatlich auf \$50 merth Mibeln.

99 La Salle Str., Mgenten für Jamburger, Bremer, Red Star, Riederl. Frangofifde Linien. — Bentralbureau für Paffage, Rajute- und Bwijdended, nach allen Dlägen der Welt,

Guropa, Alfien, Alfrita und Auftralien. ARTHUR BOENERT, Manager, Passage-Department. Deutiche Sparbant 6 Brog. Binfen auf erfter Rlaffe Sppos

Raiferlich deutsche Reichspoft; Geldfenbungen 3 mal wodentlich. Ginglehung von Erbschaften und Forderungen, jowie Musstellung von Vollmachten und fonftiger notarieller Urfunden mit tonfularifden Beglaubigungen prompt beforgt.

ANTON BOENERT, Rechtskonfulent u. Rotar, fett 1871 ta Man beachte ben altbefannten Plat: 92 LA SALLE STRASSE.

Gifenbahn-Tahrblane.

Allinets Jentral-Eisenbahn.

Ille durchfahrenden Sige verlassen den Zentral-Vahndel. Zahndel. Eisen der Kom. Die Jüge nach dem Süben können ebenfalls an der L. Sir. 198. Sir. 2002.

Lickei-Liste. 99 Udams Sir. 188 Austrorium-Hotel. Durchgesende Sine.

Red Octeans Limited A. Membris 2.20 P. 12.20 P. Bonticello. Il., 188 Decatur.

L. 2003. 12.20 P. 12.20 P. 2003.

Bonticello. Il., 188 Decatur.

L. 2003. 12.20 P. 12.20 P. 2003.

Sairo. Laguig.

L. 2003. 1.20 P. 2003.

Sairo. Laguig.

L. 2003. 1.25 P. 2003.

Sairo. Laguig. Minots Bentral-Gifenbahn.

MONON ROUTE Senot: Dearborn-Station. Endet-Offices: 232 Start St. und Aubitorium Hotel. Abfahrt Anfunft Schnellzug für Indianapolis und 

Ridel Plate. - Die Nem Bort, Chicago und Et. Louis: Gijenbahn. 

Sticages, Surlington und Cuincy-sienbadu. Ticks
Offices, 211 Slart Str. und Union Boffagier-Badus
det Canal Str., moitique Madrison und Abami.
Saige Molart Annung
Salesburg und Streator. \$8.05 B † 6.15 M
Rockford und Horretton. \$8.05 B † 6.15 M
Rockford Bunfte Jilivois u. Joma. 11.30 B † 6.15 M
Rockford, Streator und Ortowa. 11.30 M
Rockford, Streator und Ortowa. 11.30 M
Rockford, Streator und Ortowa. 11.30 M
Rockford, Streator und Ortowa. 14.30 M
Rockford, Streator und Ortowa. 10.30 M
Rockford, Streator und Ortowa. 10.30 M
Rockford, Streator und Ortowa. 10.30 M
Rockford, Rockford, Bortland. 10.30 M
Rockford, Andrews. 11.20 M
Rockford, Andrews

Gifenbahn-Fahrplane.

CHICAGO GREAT WESTERN RY "The Maple Leaf Route."

Baltimore & Dhio. Bahnhofe: Grand Zentral Passagier-Station; Sende Office: 193 Clart Str.
Keine extra Fahrpreise verlangt auf den B. & D. Simited Zügen. Abschaft Anfuntl.
Botal. + 4.40 B + 4.40 B
kem York und Wasshington Bestibuled Limited. - 10,15 B + 4.40 B Rew Yorf und Washington Besti-buled Limited. 10.15 D \$40 K Bittsburg Limited. \$00 K 7.40 K Balferton Accomodation. \$00 K 7.40 K Golimbus und Wheeling Expres. \$25 K 24.4 K Kew Yorf. Washington, Pittsburg und Civeland Bestionsled Limited. \$25 K 11.65 K \* Taglich. † Ausgenommen Gonnings.

| Chicago & Erie:Gifeni<br>Tidete Cffices: | bahn.      |
|------------------------------------------|------------|
| Flucist lines.                           | Same Sabad |
| Dearborn Station, Bolf u. S.             | earborn    |
| TINES Spinbrt.                           | Muftenft   |
| Marian Sofal +7.30 3                     | 16.43 9    |
| Wein Borf & Bofton 2.30 %                | *5.00 9    |
| Jamestown & Buffalo 2.55 %               | *5,00 9    |
| Rorth Judion Accompdation 4.40 %         | *9.25 %    |
| Wetn Borf & Stofton 8.00 R               | *7.35 2    |
| Columbus & Royfolf Wa 8.00 3             | 7.35 2     |
| * Taglid. + Musgenommen Sonnlags.        |            |
|                                          |            |

Telephon: Main 4383. PABST BREWING COMPANY'S Flaichenbier

für gamilien-Gebraudy. Sampt Office: Ede Indiana und Desplaine